

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

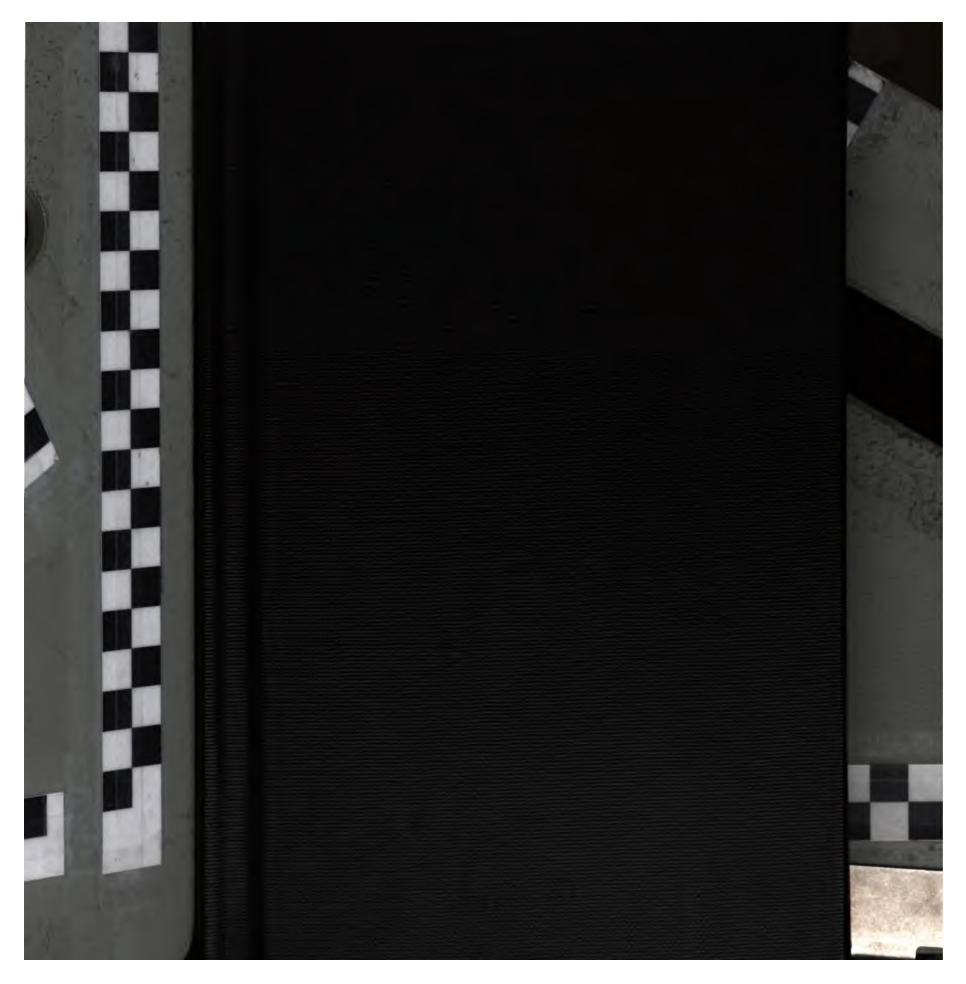

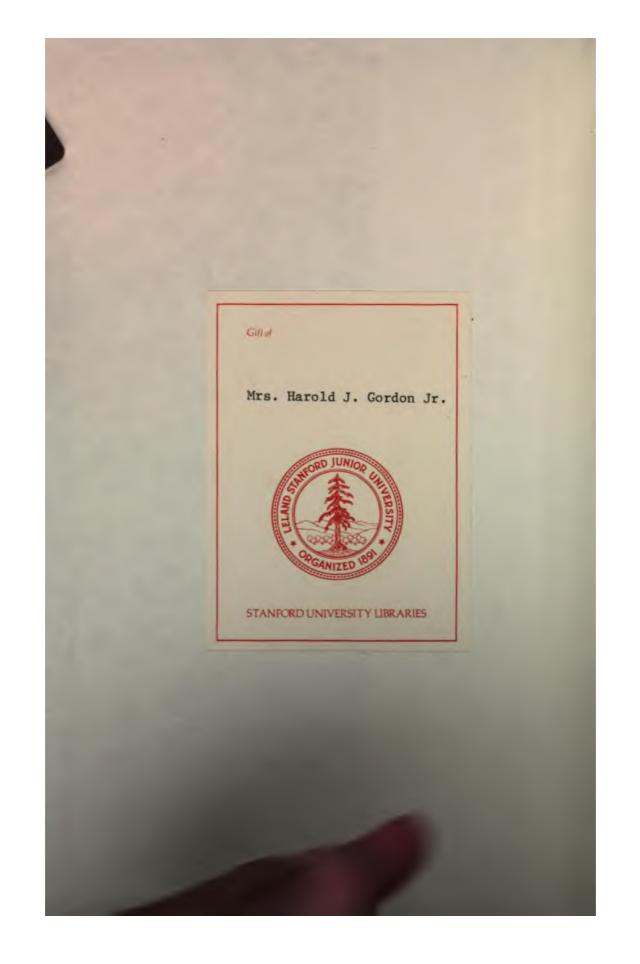

|  | ;<br>· |  |
|--|--------|--|
|  |        |  |
|  | -      |  |





|  | • | • • • |  |
|--|---|-------|--|
|  |   |       |  |



# Der deutsch-französische Krieg 1870–71.

Redigirt

bon ber

Rriegsgefdichtliden Abtheilung des Großen Generalfiabes.

Erfter Theil. Gefdichte des Friege bis jum Sturg des Raiferreichs.

S e f t 3. Die Schlacht bei Borth und die Schlacht bei Spicheren.

ENG.

Dit Blan 2 und 3 und 3 Solgionitten im Text.

Zerlin 1873.

Ernft Siegfrieb Mittler und Sohn, Abniglige Hofbuchtung Rochstaße 69.

# Inhalts-Verzeichniß.

|                                   |  |  |  |  |  |  | Edi |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|
| Schlacht bei Borth am 6. Anguft . |  |  |  |  |  |  | 21  |
| Solact bei Spiceren am 6. Auguft  |  |  |  |  |  |  | 29  |

Mit Borbehalt bes Ueberfetzungerechts.

Drud von E. G. Mittler u. Gofn in Berlin, Billicimftr. 122.

# Die Schlacht bei Wörth.

Der am 5. August Nachmittags im Hauptquartier zu Sulz aussgegebene Armeebefehl Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen lautete \*):

"Die Armee wird morgen um Sulz konzentrirt bleiben und eine Frontveränderung vornehmen.

- 1) Das II. Bayerische und V. Preußische Korps verbleiben in ihrer heutigen Aufstellung bei Lembach und Preuschborf.
- 2) Das XI. Preußische Armee-Korps macht eine Rechtsschwentung und bivouakirt bei Hölschloch, Vorposten gegen die Sauer vorgeschoben. Surburg und Straße nach Hagenau besetzt.
- 3) Das I. Baperische Korps geht bis in die Gegend von Lobsamn und Lampertsloch vor. Borposten durch ben Hochwald gegen die Sauer vorgeschoben.
- 4) Die 4. Kavallerie-Division bleibt im Bivouak, nimmt aber bie Front nach Westen.
- 5) Das Korps Werder marschirt nach Reimerswiller und nimmt die Front nach Süden, Vorposten gegen den Hagenauer Forst vorgeschoben. Die Straßen bei Kühlendorf und die Eisenbahn bei Hoffen sind durch starke Vorposten-Detachements zu beden.

Das Hauptquartier bleibt in Sulz."

Diesem Armeebesehl lag die Boraussetzung zu Grunde, daß ber Gegner mit seiner Aufstellung hinter ber Sauer die Eisenbahn von

<sup>\*)</sup> Berleiche Seite 204. Felbjug 1870/71. - Tert.

Straßburg nach Bitsch und die Verbindungen durch die Vogesen becken wolle, und daß zu diesem Zwecke der französische Feldherr unter völliger oder theilweiser Heranziehung des 7. und 5. Korps eine Schlacht annehmen werde. Traf dies zu, wie es nach den neuesten Wahrnehmungen und Nachrichten zu erwarten stand, so hatte man deutscher Seits volle Muße zur Ausführung der für den 6. beabsichtigten vorbereitenden Bewegungen, mit welchen man hauptsächlich eine nähere Heranziehung der noch am Weitesten entsernten Heerestheile, des I. Bayerischen Korps und des Korps Werder, bezweckte.

Es waren indessen auch zwei weniger wahrscheinliche Fälle zu berücksichtigen: nämlich, daß Marschall Mac Mahon am 6. August entweder nach Westen abmarschiren oder aber zum Angriff auf das ihm zunächst gegenüberstehende V. Korps vorgehen konnte.

Um dem zu begegnen, wurde noch am 5. Nachmittags an das II. Bayerische Korps eine Weisung des Inhalts gerichtet, das Korps möge seine Aufmerksamkeit nicht nur auf die Bitscher Straße, sondern auch nach der Gegend von Langensulzbach richten. Sollte am solzgenden Morgen Kanonendonner bei Wörth hördar werden, so möge eine Division des Korps gegen die linke Flanke des Feindes vorzüden, der Rest gegen Bitsch stehen bleiben. Es wurde in diesem Schreiben zugleich mitgetheilt, daß die Spitzen des VI. Armee-Korps bereits in Landau eingetrossen seien, daß am solgenden Tage eine Division dieses Korps in der Richtung auf Bitsch und Pirmasens vorrücken und Weißendurg mit zwei Bataillonen besetzen werde, die Bayern also in der rechten Flanke ansreichend gedeckt sein würden.

In Folge dieser Beisungen, welche ihm am Abend des 5. August zugingen, ließ General v. Hartmann die bei Pfaffenbronn bivouastirende 4. Division am 6. August bei Tagesanbruch in westlicher Richtung vorrücken. Bon der 7. Infanterie Brigade wurden zwei Bataillone des 5. Regiments und eine Schwadron des 2. Chevauxstegers-Regiments nach der im Sauer-Thale gelegenen Auhbrücke vorgeschoben, von wo aus sie Berbindung mit dem V. Armee-Korps bielten.

Der Rest ber 7. Brigabe nahm mit brei Schwabronen bes ge-

nannten Chevauxlegers-Regiments und einer Batterie Aufstellung süblich Mattstall an der Langensulzbacher Straße. Die 8. Infanterie-Brigade mit ihren drei Batterien marschirte nördlich Mattstall auf. Die Ulanen-Brigade und drei Batterien der Artillerie-Reserve \*) wurden für den 6. August ebenfalls der 4. Division zugetheilt, verblieben aber vorsläufig noch bei Lembach in Bereitschaft.

Die 3. Division und die Reserven bei Lembach und Wingen hatten die Front gegen Bitsch.

Dies die Aufstellung des II. Baperischen Korps, wie sie die bis zum Morgen des 6. August, 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr, eingenommen war.

Links im Anschluß an basselbe standen auf dem östlichen Thalrand der Sauer von der Kuhdrücke über Spachbach dis Gunstett die preußischen Borposten, gestellt von der 20. Brigade des V. Armee-Korps. Bon diesen besanden sich in Görsdorf das halbe 1. Bataillon Regiments Nr. 37, in Gunstett das 2. Bataillon Regiments Nr. 50 und die 4. Essadron Dragoner Regiments Nr. 14. Der Rest der 20. Brigade stand mit der 3. Essadron des genammten Dragoner-Regiments und der 6. leichten Batterie westlich von Diessendach, welden Ort das Füssiler-Bataillon Regiments Nr. 50 besetzt hielt; die übrigen Theile der 10. Division, die 9. Division und die Korps-Artillerie süblich und östlich dieses Dorses zu beiden Seiten der Sulzer Straße. Mitschorf und Preuschdorf waren mit je einem Bataillon der 10. Division besetzt \*\*).

Die im Hauptquartier ber III. Armee maaßgebende Anschauung von den Berhältnissen beim Gegner erwies sich bekanntlich als zutressend.

Die bem Marschall Mac Mahon zur Verfügung stehenbe Truppenmacht war auch ohne bas 5. Korps vollkommen ausreichenb zur Besetzung und nachhaltigen Vertheidigung ber gewählten Stellung;

<sup>\*)</sup> Bergleiche Anlage Dr. 11.

<sup>\*\*)</sup> hinfichtlich ber allgemeinen Aufftellung ber übrigen Rorps, beren Gingesheiten bier nicht in Betracht tommen, wird auf die früheren Angaben S. 203 und 204 verwiefen.

so tonnte boch ein einzelnes Korps biese Richtung einschlagen, während sich die Masse in der Linie Görsdorf.—Gunstett der Front gegenüber entwickelte. Es lag hierin eine Aufforderung, den linken Flügel durch eine zurückgebogene Flanke noch besonders zu sichern.

Den weitesten Ueberblick ber ganzen Gegend gewährte ber Höhenrücken östlich von Elsaßhausen, und bort war es, wo ber Marschall Mac Mahon während bes größten Theiles ber Schlacht seinen Standpunkt nahm.

Die hier im Allgemeinen beschriebene Stellung wurde im Einzelnen folgendermaafen besetzt \*):

Die 1. Divisson, Ducrot, stand mit dem rechten Flügel vorwärts Fröschwiller; mit dem linken Flügel lehnte sie sich an den nach Reichshoffen zu liegenden Großwald. Sie bildete also die Bertheidigungsstanke gegen Lembach und hatte je eine Kompagnie nach Neehwiller und Jägerthal vorgeschoben.

Die 3. Division, Raonlt, besetzte mit der 1. Brigade einen bei Fröschwiller sich abzweigenden Höhenrücken, welcher in den früher erwähnten Bergvorsprung gegenüber von Görsdorf ausläuft; die 2. Brigade stützte ihren linken Flügel auf Fröschwiller, den rechten auf Elsashausen. Rechts von der Letzteren stand in gedrochener Linie die 4. Division, Lartigne, ihre 1. Brigade mit der Front gegen Gunstett, die 2. \*\*) gegenüber von Morsbronn.

Die 2. Division, seit General Donay's Tode vom BrigadesGeneral Pells geführt, war in Reserve hinter dem rechten Flügel der 3. und hinter dem linken der 4. aufgestellt. Hinter dieser letzeteren befanden sich außerdem die Division ConseilsOnmesnil vom 7. Korps und die Kürassier-Brigade Michel unter Besehl des Disvisions-Generals Onhesme.

Beiter nörblich an den Eberbachquellen standen die 2. Reserve-Lavallerie-Division Bonnemains und die leichte Kavallerie-Brigade

<sup>\*)</sup> Bericht Dac Dahon's an ben Raifer.

<sup>\*\*)</sup> Da das 87. Regiment in Strafburg verblieben, war diese Brigade nur brei Bataillone ftart.

Septeuil. Die Kavallerie-Brigade Nansouth war als Divisions-Kavallerie vertheilt.

# Die einzelnen Rampfe am Morgen und Bormittag bis jum Gintreffen bes Kronpringen.

Schon während der Nacht, besonders bei Tagesanbruch, hatten Retognoszivor der Front des V. Armee-Korps lebhaste Borposten-Plänkeleien rungs-Gesechte bei Wörth und stattgesimden.

Seneral-Major v. Walther, Kommandeur der 20. Infanteries Brigade, bemerkte bei einer persönlichen Resognoszirung um 4 Uhr Morgens Lärm und Bewegung im seindlichen Lager, was auf einen Abmarsch des Segners schließen ließ. Um sich Sewisheit zu versichaffen, ordnete der General eine gewaltsame Resognoszirung über Wörth hinaus an.

In Folge bessen nahm um 7 Uhr Morgens zunächst bie 6. leichte Batterie Aufstellung nördlich ber Wörther Strafe und bewarf ben Ort mit 10 Granaten, von welchen einige zündeten. Hierauf schritt bas 2. Bataillon Füsilier-Regiments Nr. 37 in Kompagnie = Rolonnen zum Angriff. Die auf ber Strafe vorrudende 7. Kompagnie fand bas Städtchen unbesetzt, die Brücken aber zerftort. Inbessen gelang es bem Schützenzuge, die von fteilen Ranbern eingefaßte, tiefe Sauer zu burchwaten und bis an die jenseitige Umfassung bes Ortes vorzudringen, mahrend sich zu beiben Seiten besselben die brei anderen Rompagnien an der Sauer festsetzten. Es tam nun zum Gefecht gegen französische Infanterie und Artillerie, welche auf bem westlichen Höhenrande auftrat; insbesondere eröffneten nach und nach vier französische Batterien in Entfernungen von 3= bis 4000 Schritt ben Geschützlampf. Jebe berfelben wurde aber meift schon nach wenigen wirfungslosen Schüffen burch bas mohlgezielte Feuer ber Batterie Caspari zum Abzug genöthigt, wobei auch die Infanterie Gelegenheit zum Gingreifen fanb.

Das Erscheinen französischer Krankenträger, welche Berwundete wegtrugen, beutete auf erfolgreiche Wirkung unseres Feuers. Bei

bem preußischen Bataillon war 1 Mann tobt, 1 Offizier, 20 Mann verwundet.

Da über die Anwesenheit des Gegners in stärkeren Massen ein Zweifel jetzt nicht mehr zulässig war, brach General v. Walther um 8½ Uhr das Gesecht ab und ließ zuerst das Bataillon, dann auch die Batterie wieder in's Bivouak rücken. Der am östlichen Sauer-User gelegene Kirchhof von Wörth blieb mit zwei Halbzügen besetzt.

Gleichzeitig mit diesen Borgangen bei Wörth wurde auch bei Gunstett gefochten, wo aber ber Angriff von französischer Seite ausging.

Bon dem dort aufgestellten Detachement\*) stand die 5. Kompagnie Regiments Nr. 50 gegen die Bruch = Mühle, die 6. am südlichen Ausgange des Dorfes vorgeschoben; der Rest, verdeckt durch Beinberge, hinter demselben. Die Dragoner patrouillirten vor der Front und unterhielten auch über Biblisheim die Berbindung mit dem XI. Armee-Korps.

Die steinerne Brüde auf der Eberbacher Chausse war zum Sprengen vorbereitet, die von den Franzosen zerstörte Mühlen-Brüde aber zum Gebrauch für Fußgänger hergestellt, das Mühlen-Sehöst selbst zur Bertheidigung eingerichtet worden.

Eine kleinere Rekognoszirung in der Nacht hatte ergeben, daß die französischen Borposten auf dem gegenüberliegenden Thalrande der Sauer standen.

Bon dorther gingen um 5 Uhr Morgens Schützenschwärme, gefolgt von zwei Zuwen-Kompagnien, gegen die Bruch-Mühle vor; sie wurden aber bald durch das preußische Schützenseuer zum Um-kehren genöthigt.

Um 7 Uhr bewegten sich von Neuem starke Schützenschwarme bis zur Morsbronn-Wörther Straße vor, während von den Höhen aus ein heftiges Granat- und Gewehrfeuer gegen das Mühlengehöft und Gunstett gerichtet wurde. Die Mühle gerieth in Brand; indessen

<sup>\*)</sup> Bergleiche Seite 217.

verließ die 5. Kompagnie das Gehöft nicht und löschte auch bald das Keuer. In ihrer Unterftützung hatte inzwischen ber Detachements-Rommandeur, Hauptmann v. Rampt, die beiben hinter Gunftett stehenden Kompagnien vorruden lassen. Der Feind unternahm aber keinen wirklichen Angriff, begnügte sich vielmehr mit Unterhaltung seines Geschütz : und Gewehrfeners, welches von den preußischen Schüten erwidert wurde und benfelben nur geringe Berlufte aufligte.

Bekanntlich war die 4. bayerische Division schon am frühen Morgen Gesecht bei bes 6. August bei Mattstall bereit gestellt worden, um in ein, etwa bei Borth stattfindendes Gefecht eingreifen zu konnen. Nur bie zu ihrer Berftartung bestimmten Spezialwaffen ber Reserve \*) waren noch bei Lembach zurückgeblieben.

General Graf Bothmer fand in Langensulzbach teinen Feind und besetzte ben Ort mit bem 6. Jäger-Bataillon ber Avantgarbe.

Bon Borth her vernahm man zuerft nur schwachen Kanonenbonner, auch zeigte sich ein größeres französisches Bivonat auf ber Höhe von Froschwiller.

Als das Geschützfeuer bei Wörth an Heftigkeit zunahm, befahl ber anwesende Korps-Rommandant v. Hartmann das Heranziehen ber Spezialwaffen von Lembach und den Bormarsch der 4. Divifion auf Fröschwiller, welchen die Infanterie der Avantgarde um 81/4 Uhr antrat. Um das Feuer gegen französische Geschütze bei Fröschwiller aufzunehmen, ging die vierpfundige Batterie Rirchhoffer in eine Stellung norböstlich Langensulzbach, wo sie später burch bie sechspfündige Batterie Herold abgelöft wurde. Der nicht sehr lebhafte Geschütztampf zwischen ber baperischen und französischen Artillerie blieb aber ber großen Entfernung wegen auf beiden Seiten ohne Birtung.

Die 8. Brigade wurde angewiesen, sogleich von Mattstall aus nachzuruden, wo sich die Rorps-Reserven in Bereitschaft aufstellen follten.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Anlage Rr. 11.

Die Avantgarde nahm die Richtung auf den nach Neehwiller aufsteigenden waldigen Berghang. Das im Bortreffen marschirende 6. Jäger-Bataillon, dessen 4. Kompagnie dei der Batterie verblieben war, löste sich in Schützenlinien auf; ihm folgten in Kompagnie-Kolonnen nebeneinander zwei Bataillone des 9. Infanterie Regiments, das 1. links, das 2. rechts; dahinter das 3. Bataillon geschlossen.

Die seinblichen Batterien auf der Höhe vor Fröschwiller beschoffen die bayerischen Jäger schon bei ihrem Austritt aus Langensulzbach. Nach schwierigem Erklimmen des Berghanges erreichten Letztere den süblichen Rand der dortigen Waldung. Hier aber wurden sie von seinblichem Schützenseuer aus dem in Entsernung von nur 300 Schritt gegenüberliegenden Waldsaume, zugleich auch von Granats und Mitrailleusenseuer empfangen und in ihrem weiteren Vorschreiten gehemmt.

Man zog jetzt die beiden ersten Bataillone des 9. Regiments in die Schützenlinie der Jäger, um diese zu verlängern und ihre Lücken auszufüllen. Das 2. Bataillon deckte sich in der rechten Flanke gegen Neehwiller.

Das im letzten Treffen marschirende 3. Bataillon des Regiments, welches im Walde etwas auseinander gerathen war, kam mit seinen zuerst eintreffenden Theilen gerade zu rechter Zeit, um den linken Flügel gegen einen Borstoß des Feindes zu unterstützen. Es löste sich denmächst auf dem hier freieren, nur mit einzelnen Baumgruppen bedeckten, Höhenrücken in Schützenlinien auf. Der Rest des Bataillons nahm anfänglich Aufstellung weiter links am Sulzbach, wurde aber bald nach dem Einrücken der 8. Brigade gleichsalls herangezogen. Weitere Reserven waren vorerst nicht vorhanden, auch blied man ohne Unterstützung der Artillerie. Auch die sechspfündige Batterie Herold konnte die, durch die eigenen Truppen massirten, seinblichen Schützen nicht zum Ziel nehmen und setzte daher nur ein langsames Feuer gegen die zeitweise bei Fröschwiller erscheinenden französischen Seschütze und Mitrailleusen fort. Demungeachtet gelang es den vier Bataillonen, sich gegen den weit überlegenen Feind in energischem

Wiberstande zu behaupten. Mehrere Offensivstöße der Franzosen wurden durch Schnellsener zurückgewiesen.

Als um 9½ Uhr die Spize der 8. Infanterie-Brigade den Südausgang von Langenfulzdach erreichte, war das Fenergefecht namentlich auf dem linken baherischen Flügel sehr ledhaft geworden. Da hiernach vorzugsweise die linke Flanke der Avantgarde gefährdet erschien, ließ General-Lieutenant Graf Bothmer die zuerst eintressenden vier Bataillone\*) in dieser Richtung vorgehen und die Gesechts-linke die zuer Säge-Mühle verlängern.

Auch auf der Waldhöhe zwischen dem Sulzbach und der Sauer waren Schiffe gefallen. Dorthin wandten sich, außer einigen Kompagnien der 8. Brigade, die schon früher nach der Kuhbrücke entsendeten beisden Bataillone des 5. Regiments, welche dalb nach 9 Uhr die von den Franzosen ohne Widerstand geräumte Alte Mühle besetzt hatten. Sie gingen dann weiter über den Berghang vor und traten am Südrande der Waldung mit dem linken Flügel der Division in Berbindung.

Diese hatte nunmehr gegen 10 Uhr mit etwa zehn Bataillonen eine Front eingenommen, welche sich eine halbe Meile lang vom Westrande des Waldes zwischen Neehwiller und Langensulzbach bis zur Sauer erstreckte.

Als Reserve standen bei Langensulzbach nur das 3. Bataillon 5. Regiments, drei Kompagnien des 10. Jäger-Bataillons \*\*) drei Schwadronen und drei Batterien. Eine Batterie war in Bereitsschaftsstellung dei Mattstall geblieben.

In bem sich nun immer lebhafter entwickelnben Feuergefecht machten die Bapern besonders auf ihrem linken Flügel Fortschritte. Abtheilungen desselben gingen vom freieren öftlichen Abhange aus über die vorliegende Bodensenkung gegen den vom Feinde besetzten Wald vor, mährend eine Kompagnie des 3. Bataillons 1. Regiments,

<sup>\*)</sup> Die 3. Bataislone bes 1., 11. und 14., und bas 1. Bataislon bes 7. Regiments.

<sup>\*\*)</sup> Die 2. Kompagnie war nach ber Balbhobe zwischen ber Sauer und bem Sulzbach betachtrt.

welche über die Säge-Mühle vorgeschickt worden war, gegen die rechte feindliche Flanke einschwenkte. Kräftig unterstützt durch zwei auf der Wörther Straße vorrückende Kompagnien des 7. und zwei Kompagnien des 11. Regiments im Sulzbach-Thal, gelang es, die französischen Tirailleurs in den Wald zurückzuwersen und in denselben einzudringen, doch mußte er wieder geräumt werden, weil im dichten Gestrüpp eine Unterstützung durch die Soutiens nicht möglich war. Die Schützen nisteten sich nun, so gut es ging, vor dem Waldsaume ein, gegen den sie ihr Feuer richteten. Auch behaupteten sich die Kompagnien des 11. Regiments in einer Waldparzelle auf dem nordöstlichen Ausläuser des Fröschwiller Höhenrückens. Noch weiter links, vom Südrande dieses Gehölzes dis zum Sulzbach hin, hatten drei Kompagnien des 5. Regiments Stellung genommen.

Die weiter rechts in der Bodensenlung und auf dem Abhange ungedeckt stehenden geschlossenen Abtheilungen, besonders das 3. Bataillon 1. Regiments, litten aber empfindlich unter dem Feuer der französischen Artillerie und Infanterie bei Fröschwiller. Bergebens suchte die Batterie Airchhoffer eine wirksamere Aufstellung auf dem rechten Sulzbach-User; das heftige Infanterieseuer des Gegners nösthigte sie zum Abzug durch Langensulzdach. Mit ihr ging auch die Batterie sa Roche wieder zurück, welche letztere nebst den übrigen Reserve-Batterien und der Ulanen-Brigade dei Mattstall eingetrossen und inzwischen von dort über Langensulzdach vorgezogen worden war. Die Batterie sa Roche trat demnächst östlich des Dorfes in Thätigseit.

Die 4. baperische Division blieb zunächst auf ihre eigenen Kräfte angewiesen, weil die 3. Division noch zur Beobachtung gegen Bitsch stand, das I. Baperische Korps aber erst von Ingolsheim anrückte. Es waren serner noch keine Fortschritte des V. Armee Rorps auf dem westlichen Sauer-User zu bemerken und in der eigenen Front vermochte man nicht, die Insanterie durch Artillerie in ausreichender Weise zu unterstützen. Dies Alles hinderte, gegen die starken Frösch-willer Höhen Fortschritte zu machen; man konnte aber einstweilen die unter namhaften Verlusten gewonnene Stellung am Fuß derselben behaupten.

Dies war die Sachlage, als ein preußischer Ordonnanzoffizier um  $10^{1/2}$  Uhr Bormittags dem General v. Hartmann mündlich die Beisung brachte, das Gesecht einzustellen \*). Die Aussührung des Besehls war nicht leicht, weil der Kampf südlich von Langensulzbach soeden wieder heftig entbrannt und die Truppen im Baldgesecht durcheinander gekommen waren.

Seneral v. Hartmann ließ zunächst die Ulanen-Brigade und die Mehrzahl der Batterien nach dem Bivoual bei Lembach abrücken. Im Aufnahme der Infanterie blieb einmal die Batterie Herold in ihrer Stellung, während die Batterien Speck und zu Rhein von Mattstall vorgezogen wurden, um Erstere nöthigenfalls zu unterstützen. Außerdem nahmen die beiden in Reserve gebliebenen Battaillone eine Aufnahme-Stellung bei Langensulzbach. Alle fechtenden Abtheilungen erhielten Besehl, sich hinter dem Dorse zu sammeln.

Da der Segner nur mäßig nachdrängte, so gelang es bis  $11^{1}/_{2}$  Uhr, den größten Theil der Truppen dem Feuer zu entziehen und hinter Langensulzbach zurückzuführen. Auf dem linken Flügel wurde die Baldkuppe zwischen dem Sulzbach und der Sauer geshalten, während die beiden Kompagnien des 11. Regiments die Säge = Mühle, die beiden Bataillone des 5. später die Alte Mühle besetzen.

Noch bevor diese Bewegungen vollständig ausgeführt waren, ging um 11½ Uhr vom V. Armee-Korps die Mittheilung ein, daß man dort den Angriff auf die Wörther Höhen beschlossen hatte und auf die Mitwirkung der Bapern gegen die linke Flanke des Gegners rechnete.

Balb darauf bekundete auch der von Wörth herüberschallende Geschützdonner, daß in der That der dortige Rampf mit verdoppelter Heftigkeit von Reuem entbramt war.

<sup>\*)</sup> Diese Beisung beruhte wahrscheinlich barauf, daß einige Zeit zuvor beim preußischen V. Armee. Rorps ein schriftlicher Befehl des Ober-Rommandos eingegangen war, das dortige Gesecht abzubrechen. Letteres hatte aber bereits einen solchen Umfang angenommen, daß man der Anordnung nicht mehr Folge geben tonnte. Bon dem bei Langensulzbach statthabenden Gesechte war dem Ober-Rommando damals noch nichts bekannt geworden.

General v. Hartmann beabsichtigte nun, auch seinerseits ben Angriff wieder aufzunehmen und ordnete in Folge bessen das sofortige Vorgeben ber noch gefechtsfähigen Truppen und die Heranziehung einer Brigade ber 3. Division von Lembach ber an.

Ohnehin dauerte süblich von Langensulzbach bas Gefecht noch fort. Die vom V. Armee-Korps zur Berbindung mit ben Bapern aufgestellten beiben Kompagnien bes Regiments Nr. 37 in Görsborf waren nämlich, als fie ein Fortschreiten bes Rampfes über Wörth wahrzunehmen glaubten, bei ber Alten Mühle über bie Sauer gegangen und hatten sich bann gegen die steilen Sohen auf bem westlichen Sulabach-Ufer gewendet. Die zur Linken vorrückende 1. Rompagnie ftieß am Rufe eines Weinberges auf folche Uebermacht, daß sie nach Görsborf zurückgezogen werben mußte. Die 2. Kompagnie aber trat in Berbindung mit ben noch kämpfenden bayerischen Abtheilungen, welche im Berein mit ihr bas Feuergefecht fortsetzten.

Es sind jetzt zunächst die Borgange beim V. und XI. Armee-Rorps zu schildern.

Eröffnung ber Solacht burch 12 Uhr Bor-

Der Chef des Generalstades V. Armee-Korps, Oberst v. d. Esch, bas v. Armee, hatte fich in Folge bes beftigen Feuers bei Worth zur Avantgarbe Korps (1/29 bis begeben. Als er nach 81/2 Uhr bei berselben eintraf, war das Remittage.) tognoszirungs-Gefecht bereits abgebrochen: bagegen machte sich jest auf der Anhöhe öftlich Wörth ein an Lebhaftigkeit zunehmendes Feuer aus ber Richtung von Langensulzbach bemerkar, ebenso auch bie Entwickelung eines Gefechts bei Gunstett. Unter biefen Umständen hielt es Oberst v. d. Esch unter Zustimmung des Avantgarden-Rommandeurs für geboten, auch den Rampf bei Wörth wieder aufzunehmen, damit ber Gegner verhindert würde, sich etwa mit ganzer Rraft gegen einen Flügel bes beutschen Heeres zu wenden. Bunächst ließ man die 6. leichte Batterie wieder vorgeben und etwas vorwärts ihrer früheren Stellung, aber noch in Entfernung von 3000 Schritt, das Feuer gegen französische Infanterie eröffnen.

> Im Einvernehmen mit bem anwesenden Divisions-Kommandeur, General-Lieutenant v. Schmibt, wurde außerbem angeordnet, daß

auch die übrigen drei Batterien der 10. Division und die ganze Korps-Artillerie gegenüber der seindlichen Front auffahren, die 10. Division östlich Dieffenbach, die 9. weiter rückwärts zu beiden Seiten der Straße Aufstellung nehmen sollten.

Der kommandirende General billigte die ihm gemeldeten Maaßregeln und erschien bald nachher auf dem Gesechtsfelde, wo er ungeachtet seiner dei Weißenburg erlittenen Verwundung die Leitung
übernahm.

Um 9½ Uhr trat die gesammte Artislerie des V. Armee-Korps in folgender Aufstellung zu beiden Seiten der Dieffenbach-Wörther Straße in Thätigkeit: nördlich derselben, nach rechts hin an die hier schon feuernde Batterie anschließend, die beiden reitenden und die beiden schweren Batterien der Korps-Artislerie, südlich: zumächst die beiden leichten Batterien der Letzteren und die anderen Batterien der 10. Division. Dann folgte die Artislerie der 9. Division, deren vorletzte Batterie schon dis zum Dieffenbacher Walde reichte, während auf dem äußersten linken Flügel die 2. seichte Batterie etwas weiter vorwärts aufsuhr.

Das Kommando der gesammten Artisserie übernahm ihr Brisgade-Kommandeur Oberst Gaede. Man fand sich der französischen Geschützlinie auf Entsernungen von 2400 bis gegen 4000 Schritt gegenüber.

In Berbindung mit den weiter süblich bereits im Gesecht stehensben 24 Geschützen der Avantgarde des XI. Armee-Korps eröffneten um 10 Uhr die 84 Geschütze des V. Korps ein sehr wirksames Feuer gegen die seindliche Stellung. Schon dei Beginn desselben sahen sich die Mitrailleusen zum Absahren veranlaßt. Die andern Batterien setzen zwar den Geschützsampf fort, ihr Feuer blieb aber ziemlich wirkungslos, weil die meisten in der Nähe der preußischen Artillerie einschlagenden Granaten nicht krepirten. Bald war die ganze französische Geschützlinie zum Schweigen gebracht; nur auf deren linkem Flügel hielt sich noch eine Batterie in vortheilhafter Stellung.

Es trat eine Baufe im Geschützfampfe ein, mabrend welcher fich

bas preußische Artillerie-Feuer besonders gegen die in Gehölzen und Bodensenkungen Deckung suchende feindliche Infanterie richtete. Auch wurden einige Gehöfte von Elsaßhausen in Brand geschossen.

Inzwischen hatte die Infanterie des V. Armee-Korps in folsgender Weise ihren Ausmarsch beendet:

Bon ber Borposten-Brigade (ber 20.) standen von früher ber bie beiben ersten Kompagnien bes Regiments Nr. 37 in Borsborf, bie 3. und 4. waren als Artilleriebebectung am Nordrande bes Dieffenbacher Baldchens aufgestellt. Die andern beiden Bataillone bes Regiments bilbeten 800 Schritt hinter ber Artillerielinie bas erfte Treffen der Hauptstellung. Bom Regiment Nr. 50 war bekanntlich bas 2. Bataillon in Gunftett; bie beiben anderen Bataillone hatten links von der Hauptstellung den Westrand des Dieffenbacher Baldchens und Oberdorf besetzt. Der Rest ber 10. Division: die 19. Infanterie = Brigade und 3 Schwadronen bes Dragoner = Regiments Rr. 14 ftanden weiter rudwarts an ber Borther Strafe. Die 9. Division hatte sich nördlich und westlich von Dieffenbach in mehreren Treffen formirt: Am Wege nach Görsborf stand die 17. Brigade und das Jäger Bataillon Nr. 5; das 1. und Füsis lier-Bataillon Regiments Nr. 59 befand sich im Anmarsch nach lett= genanntem Orte zur Berftartung bes bortigen Boftens. Die 18. Brigabe ftand zwischen ber Chaussee von Sulz nach Worth und bem mehrfach erwähnten Dieffenbacher Wäldchen. Südlich beffelben bielt auf dem Wege nach Spachbach das Dragoner-Regiment Nr. 4.

Diese Ausstellung war genommen, als sich links das Eingreifen der Infanterie der 21. Division in das Gesecht bei Gunstett bemerks dar machte. Da auch die übrigen Theile des XI. Armee-Korps sich näherten und die Ueberlegenheit unseres Artillerieseuers deutlich hersvorgetreten war, so befahl General v. Kirchbach bald nach 10 Uhr, die Avantgarde solle Wörth und die jenseit gelegenen Höhen besehen.

Die 20. Brigade war nach Abrechnung ihrer nach Görsborf und Gunstett, sowie zur Artilleriebebeckung abkommandirten Theile nur in Stärke von 4 Batailsonen verfügbar, benen sich jedoch die 4. Kompagnie Füsilier = Regiments Nr. 37 anschloß, während bie 3. Rompagnie bei ben Geschützen blieb.

Die 21/4 Bataillone bes Füsilier-Regiments sollten bei Wörth, die beiden Bataillone des Regiments Nr. 50 bei Spachbach die Sauer überschreiten, um demnächst die zwischen der Fröschwiller Chaussee und dem Niederwald befindlichen Höhen von Elsaßhausen zu ersteigen.

Der Angriff nahm im Einzelnen folgenden Berlauf: Das 2. Bataillon des Füsilier-Regiments fand Wörth nochmals unbesetzt. Die 6. und 7. Kompagnie überschritten die Sauer auf einem an Stelle der zerstörten Brücke aus Brettern und Hopfenstangen schnell hergestellten Uebergang. Dieser wurde nach Eintressen der 5. Kompagnie, welche in Reserve auf der Straße gefolgt war, innerhalb einer halben Stunde auch für Reiter passirbar gemacht.

Inzwischen hatten bereits die 8. Kompagnie nördlich, die 4. Kompagnie süblich von Wörth den Fluß durchwatet, letztere im stärksten Gewehr- und Granat-Feuer, die Mannschaften bis an die Brust im Wasser.

Zunächst setzte man sich an der Westseite des Ortes sest und begann dann unter verheerendem Feuer des Feindes die vorliegenden Höhen zu erklimmen.

Ungeachtet ber hierbei erlittenen schweren Berluste gelang es, entschiedene Fortschritte zu machen, bis der Gegner mit starken Reserven auftrat und durch energische Angriffe die schon gelichteten bünnen Linien vom Berghang wieder herunterwarf.

Die Reste ber fünf Kompagnien mit ben vom Lieutenant Timm aus bem Gefecht geführten beiben Batailsonsfahnen sammelten sich in bem Flecken, bessen Weftumfassung besetzt und behauptet blieb.

Die 10. und 11. Kompagnie waren süblich von Wörth auf einer in Gile hergestellten Nothbrücke über den Fluß und dann weiter über die Hagenauer Chaussee hinweg zum Angriff auf die Höhen vorgegangen; die 9. und 12. Kompagnie folgten geschlossen und stellten sich, durch eine Hopfenpflanzung gedeckt, im Wiesengrunde auf. Allein der allgemeine Vorstoß des Gegners, welchem das 2. Bataillon hatte

weichen milsen, richtete sich auch gegen die beiben vorderen Kompagnien des 3. Bataillons. Auch hier konnte man der seindlichen llebermacht keinen ernsten Widerstand entgegenseten; der größere Theil wich links aus und gewann den Anschluß an die zwischen Wörth und Spachdach übergegangenen Bataillone des Regiments Nr. 50. Ein Theil der 11. Kompagnie wurde nach Wörth abgedrängt, wo er sich mit den Trümmern des 2. Bataillons vereinigte.

Die beiben Bataillone bes Regiments Nr. 50 waren aus ihrer Aufstellung auf bem linken Flügel über die Sauer zunächst bis an bie Hagenauer Chaussee vorgerückt. Das 2. Bataillon entwickelte fich bann mit seinen 4 Kompagnie-Rolonnen nebeneinander zum Angriff auf die Elsaghausener Höhen. Da berselbe vom Niederwalde her durch feindliches Tirailleurfeuer flankirt wurde, so eröffneten brei Kompagnien bes Füssilier-Bataillons vom Chaussegraben aus ein lebhaftes Schützengefecht gegen ben Wald, während bie 12. Kompagnie weiter links bis in den Wald selbst eindrang und hier die Berbinbung mit den über Spachbach vorgegangenen Truppen des XI. Armee-Rorps aufnahm. Das 1. Bataillon erreichte zwar nach Ersteigung ber Höhen ben Weinberg vor Elfaßhaufen, wurde aber burch ben schon erwähnten Borftog bes Feindes wieder bis an den Chausseegraben zurückgebrängt. Diesem Rückzuge schlossen fich auch bie brei Füssilier-Rompagnien an, von benen die 10. in Berbindung mit bem 1. Bataillon geblieben war, während die beiden andern sich dem Nieberwald schon bis auf 200 Schritt genähert hatten. Man niftete sich tompagnieweise im Chaussegraben ein, das 1. Bataillon rechts, bie Füsiliere links; von bieser Stellung aus wurde ber nachbrängende Feind burch wirksames Feuer gurlickgewiesen.

An diesem Kampse betheiligte sich auch die Artillerie auf den Höhen des östlichen Sauer-Users, deren Feuer durch die Bor- und Rückewegungen der Jusanterie nicht maskirt wurde, während die Batterien des Gegners sass ganzlich verstummt waren.

Rach bem ersten mißlungenen Angriff gegen die Höhen von Elsaßhausen befanden sich also um 111/2 Uhr die verwendeten Ba-

taillone ber 20. Brigabe — zum Theil schon in erschüttertem Zustande — an folgenden Bunkten:

In Wörth die 4., 5., 6., 7. und 8. Kompagnie des Füsiliers Regiments und Theile der 11. Kompagnie Regiments Nr. 50. Auf der Wiese süblich des Orts: die 9. und 12. Kompagnie des Füsilier-Regiments, welche später zur Bedeckung der Artillerie nach dem Dieffenbacher Wäldchen herangezogen wurden. Weiter süblich an der Hausse und herangezogen wurden. Weiter süblich an der Hagenauer Chausse nordwestlich von Spachbach die 10. und 11. Kompagnie des Füsiliers Regiments und das 1. Bataillon Regiments Nr. 50; und weiter süblich, dem Niederwald gegenüber, das Füsiliers Bataillon des letztgenannten Regiments.

In diesen Stellungen behaupteten sich die Truppen nur mühsam gegen bas mörderische Feuer und gegen wiederholte beftige Angriffe bes Feindes. Derfelbe hatte sich inzwischen auf bem mit hecken und Steinwällen, Behöften und Plantagen bicht befäten Abhang festgesett, wo er überall gunftige Gelegenheit fand, ber preußischen Infanterie, sobald fie wieder vorzuruden fuchte, überraschend entgegenzutreten und sie mit verheerendem Augelhagel zu überschütten. Nirgends gelang es, über Wörth hinaus Fortschritte zu machen; bei allen berartigen Bersuchen forberten bie rudgängigen Bewegungen besonbers gablreiche Opfer. So hatte Major v. Sybow alle gefechtsfähigen Theile des Fusilier-Regiments in Worth zu einem Borftoß gesammelt; er erstieg zwar ben Abhang und brang noch einige hundert Schritt weiter vor, aber ein Gegenstoß ber Franzosen trieb ihn wieder nach Wörth hinunter. Nur mit Mühe wurde ber Ort gegen ben nachbringenben Feind behauptet, wobei jest aber auch die 19. Brigade mit eingriff. Das Grenadier = Regiment Nr. 6 befette nach einem miglungenen Berfuche, über Wörth hinaus Terrain zu gewinnen, mit bem 1. und Füsilier - Bataillon in Rompagnie - Rolonnen die westliche und sübliche Stadt-Umfassung, mährend das 2. Bataillon ben linken Flügel ber langen Artillerielinie bectte. Neue Angriffsversuche ber Franzosen gegen Wörth scheiterten an ber ruhigen Haltung biefer frisch eingetroffenen Truppen; als aber um 121/2 Uhr bie Berhältnisse sich immer brobenber gestalteten, sab man sich genöthigt, auch noch

haufen (bis Bormittags 11 Uhr).

das 2. Bataillon Regiments Nr. 46 zur Unterftützung heranzu-

Inzwischen hatte General v. Kirchbach bereits die beiden Nachbarkorps benachrichtigt, daß er die ihm gegenüberliegende Stellung des Feindes angreife und auf Mitwirkung von beiden Flügeln her rechne.

Wir haben gesehen, wie diese Mittheilung beim II. Baherischen Korps einging, gerade als um  $11^{1}/4$  Uhr die 4. Division bei Langensulzbach gesammelt wurde. Um 12 Uhr erhielt General v. Kirch-bach die Antwort des Generals v. Hartmann, er habe zwar das Gesecht auf höheren Besehl abgebrochen, werde aber sobald als möglich wieder zum Angriff vorgehen.

Bom XI. Armee-Korps erfuhr man, daß bessen Avantgarde zwar bie Sauer überschritten hatte, nach hestigen Kämpsen aber wieder über ben Bach zurückgebrängt worden war.

Es sind jetzt die Borgange bei diesem Armee-Rorps nach-

Admpfe ber General v. Bose hatte auf Grund des Armeebefehls vom vo-Avantgarde bee Kl.Armee-Korperigen Abend seinem Korps für den 6. August folgende Bewegungen zwischen Gunstett und Elsas-

Die 21. Division sollte mit dem Groß südwestlich Hölschloch. bivonakiren, ihre Avantgarde den westlich vorliegenden Wald besehr und über Gunstett mit dem V. Korps in Berdindung treten. Der 22. Division war die Gegend von Surdurg als Marschziel bestimmt; sie hatte letztgenannten Ort zu besehen, ihre Ausmerkamsteit besonders nach der Hagenauer Seite zu richten und die Berbindung mit dem Korps Werder herzustellen. Die Korps-Artillerie war nach Hölschloch dirigirt, der Train nach Sulz.

In Folge dieser Anordnungen waren beide Divisionen um 6 Uhr Morgens aus ihren Bivouals bei Sulz aufgebrochen und zwar die 21. Division in nachstehender Formation: Ihre Avantgarde unter

<sup>\*)</sup> Das auf Blan 2 nicht mehr befindliche Solichloch liegt nordlich ber Strafe Gunftett-Surburg am Oftrande des von diefer Strafe durchschnittenen Balbes.

Oberst v. Koblinski bestand aus der 41. Brigade, zwei Schwadronen des Husaren-Regiments Nr. 14, der 1. leichten und 2. schweren Batterie nehst einem Theil des Sanitäts-Detachements. Die übrigen Theile der Division bildeten das Groß; ein Bataillon des Regiments Nr. 82 war als Bedeckung des Armee-Hauptquartiers in Sulz geblieben.

Während bes Marsches wurde um 7 Uhr Geschützseuer in ber Richtung von Wörth hörbar; da es indes wieder verstummte, so rückte man in die oben bezeichneten Bivouaks und begann sich daselbst einzurichten und die Vorposten auszuseten.

Beim Heraustreten aus bem Walbe bemerkten die Spitzen ber Avantgarde ein französisches Lager auf den Höhen hinter Gunstett; auch nahm das Geschützseuer bei Wörth wieder an Lebhaftigkeit zu.

In Folge bessen ließ ber Divisions-Kommanbeur, General-Lieutenant v. Schachtmeyer, sogleich das 3. Batailson Regiments Rr. 80 zur Unterstützung der in Gunstett stehenden Truppen des V. Armee-Korps dorthin vorgehen, während die übrige Avantgarde-Infanterie am Westausgange des Waldes aufmarschirte. Das Regiment Nr. 87 im ersten, Nr. 80 im zweiten Tressen, die ersten Batailsone beider Regimenter auf dem linken Flügel. Die gesammte Divisions-Artillerie nahm weiter links verdeckte Ausstellung süblich der Strake.

Um 8 Uhr zeigte sich auf ben Höhen jenseits ber Sauer eine feinbliche Batterie; gleichzeitig sah man ein Bataillon ben Abhang hinab zum Angriff auf Gunstett vorgehen.

Die Avantgarde erhielt nunmehr Befehl, dem in dieser Richtung bereits voraufgegangenen Bataillon zu folgen, um das östliche Sauer-User zu vertheidigen; nur das 2. Bataillon Regiments Nr. 87, welches schon mit dem Aussetzen der Borposten begonnen hatte, sammelte sich noch am Waldrande.

Zunächst fuhr die Divisions Artillerie auf der Anhöhe nordwestlich von Gunstett auf. Zu ihrer Bedeckung wurde das 1. Bataillon Regiments Nr. 80 bestimmt und mit je einem Halbbataillon auf den Flügeln der Geschützlinie aufgestellt. Lettere trat nun nach und nach gegen fünf feinbliche Batterien in Thätigkeit, von welchen sich brei, barunter eine Mitrailleusen-Batterie, auf den Höhen gegensiber der Bruchmühle befanden, die beiden andern von dem Bergvorsprung östlich Elsashausen aus flankirend wirkten. Dennoch gelang es, in Berbindung mit der vor dem Dieffenbacher Baldchen stehenden linken Flügelbatterie des V. Armee-Rorps, die französische Artillerie auch hier zum Schweigen zu bringen, so daß man später das Feuer gegen die sichtbar werdende seindliche Insanterie richten konnte. Wir werden sogleich sehen, wie nothwendig dies bald gemug geworden war.

Die noch versügdar gebliebenen vier Bataillone der Avantgarde hatten sich im Borgehen in zwei Flügel getheilt. Auf dem rechten marschirte in erster Linie das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 87 nach Oberdorf vor, mit ihm die beiden ersten Kompagnien des Regiments. Schon dei Oberdorf geriethen die Truppen in wirksames Granatseuer, weshald sich die Füsstliere deim weiteren Borrücken nach Spachbach kompagnieweise auseinanderzogen. In zweiter Linie folgte hier das 2. Bataillon Regiments Nr. 80. Auf dem linken Flügel der Brigade behielten die 3. und 4. Kompagnie des Regiments Nr. 87 die Richtung auf Gunstett dei; ihnen folgte das inzwischen gesammelte 2. Bataillon.

Das an der Spitze der 42. Brigade marschirende Jäger-Bataillon Nr. 11 ging nach Gunstett vor, um diesen Posten zu verstärken. Die 42. Brigade folgte der 41. ummittelbar bis an den Westrand des Waldes und marschirte außerhalb desselben auf, die Husaren auf ihrem linken Flügel.

Die nach Spachbach vorgerücken sechs Kompagnien bes Regiments Nr. 87 überschritten bort die Sauer, theils sie durchwatend, theils auf schnell gefällten Baumstämmen hinüberkletternd. Unter heftigem Geschützseuer des Feindes erreichten sie das jenseitige User. Da dasselbe nirgends Deckung gewährte und längerer Aufenthalt nur Berluste bringen kommten, so rafften die Führer, schnell entschlossen, die gerade zunächst verfügbaren Mannschaften zusammen und eilten mit ihnen vorwärts über die Wiese und die Hagenauer Chausse

hinweg bem Nieberwald zu. Auf dieser ganzen Linie wurden in ersten Anlauf die französischen Tirailleurs in den Wald hineingeworfen, in welchen nunmehr die Siebenundachtziger eindrangen. Außerhalb besselben blieben nur die 9. Kompagnie mit der Fahne und der größere Theil der 12., welcher lettere einen mit der Chaussee parallel laufenden Graben zwischen dieser und der Sauer besetzte. Das in zweiter Linie folgende 2. Bataillon Regiments Nr. 80 nahm anfänglich Aufstellung in Rompagnie - Rolonnen auf bem öftlichen Sauer-Ufer bei Spachbach ging aber gleichfalls über ben Flug vor, als man das entschiedene Vordringen unserer Truppen im jenseitigen Balbe wahrnahm. Lettere hatten zwar im Nieberwalbe Fortschritte gemacht, wobei fie nach rechts mit ber 12. Kompagnie Regiments Nr. 50 vom V. Armee-Korps in Berbindung traten; bann aber waren sie auf weit überlegene feinbliche Abtheilungen gestoßen, welche sie am weiteren Borbringen hinderten. In diesem hartnäckigen Waldgefecht waren bie Rompagnien burcheinander gekommen, größtentheils auch schon ihrer Führer beraubt, so daß fast jede Gefechtsleitung fehlte. Unter biefen Umftanben vermochte man nicht lange an widersteben, als etwa gleichzeitig mit dem französischen Borstoß gegen die Truppen bes V. Armee-Korps, auch im süblichen Theile bes Nieberwaldes starte Abtheilungen in Flanke und Ruden ber Siebenundachtziger vorbrangen. Unter ansehnlichen Berluften wurden Lettere ben Berghang himmter und über die Chaussee zurückgeworfen, in welche rückgängige Bewegung fich auch bie vier Kompagnien bes Regiments Nr. 80 mit hineingezogen saben. Schon früher war beren Kommanbeur mit bem Pferbe gefturzt und Hauptmann v. Borde an seine Stelle getreten; als biefer jett töbtlich getroffen wurde, hörte auch bier bie gemeinsame Leitung auf. Fortgeriffen von ben aus bem Walbe kommenden aufgelösten Schützenschwärmen, eilte Alles nach der Sauer zurud und erst in Spachbach gelang es, bie Truppen einigermaaßen wieber zu sammeln. Rur wenige Abtheilungen, insbesondere die im erwähnten Graben ftebenben Büge ber 12. Kompagnie, hielten auf bem westlichen Ufer Stand, wo ber Feind seinerseits nur bis an ben Walbsamm gefolgt war.

Ebenso ungünstig wie dieses sehlgeschlagene Borgehen über Spachbach, verlief auch ein ziemlich gleichzeitiger Uebergangs-Bersuch bei
ber Bruchmühle. Beim Herannahen bes linken Flügels der Avantgarde hatte das nach Gunstett vorausgesandte 3. Bataillon Regiments Nr. 80 mit der 10. und 11. Kompagnie Stellung an den
westlichen Ausgängen von Sumstett genommen, während auch die sechs
Kompagnien des Regiments Nr. 87 aus ihrer Stellung nordwestlich
von Gunstett nach der Bruchmühle vorrückten, sobald die 42. Brigade angelangt war. Die Jäger setzen sich in den Weinbergen
zwischen Dorf und Mühle sest.

Nach halbstündigem lebhaften Schützengesecht gingen Letztere mit der 6. Kompagnie Regiments Nr. 50 bei der Bruchmühle über die Sauer, wurden aber schon am Chaussee-Damm von einer überlegenen seindlichen Abtheilung mit Ungestüm in der linken Flanke angesallen und gegen den Bach zurückgeworsen, wo das 2. Bataillon Regiments Nr. 87 sie aufnahm. Ein Bersuch des Gegners, über die Brücke vorzudringen, wurde durch das wirksame Feuer dieses Bataillons sowie auch von zwei Kompagnien Regiments Nr. 50 von den Weinzbergen her zurückgewiesen. Eine schwächere französische Abtheilung setze sich indes in einer unweit der Brücke befindlichen Hopfenpflanzung seste sich indes in einer unweit der Brücke befindlichen Hopfenpflanzung sest und beumruhigte von dort aus das östliche Sauer-User durch Tirailleurseuer.

Allgemeine Sachlage in ber Rittagftunbe.

Sonach waren bie brei in vorderer Linie befindlichen Korps ber III. Armee mit mehr oder weniger starken Theilen in Gesechte verwickelt worden, in beren Berlauf bereits errungene Bortheile theils unter ansehnlichen Berlusten wieder aufgegeben werden mußten, theils gegen heftige Angriffe der Franzosen nur noch mühsam behauptet wurden.

An ben General v. Rirchbach war bie Nothwendigkeit herangetreten, einen folgenschweren Entschluß auf eigene Berantwortung zu fassen.

Ihm war bekannt, daß das Ober-Kommando für heute keine Schlacht, sondern nur eine Frontveränderung beabsichtigte. Der

schon früh Morgens im Hauptquartier zu Sulz aus ber Richtung von Wörth vernommene Kanonendonner hatte den Kronprinzen veranlagt, ben Major v. Sahnte vom Generalftabe borthin zu fenben. Diefer melbete um 9 Uhr bas Borruden ber Bayern, ben Eintritt ber Avantgarde des V. Armee-Rorps ins Gefecht, die geschehene Alarmirung biefes ganzen Korps und Borbeorberung seiner Artillerie, und daß man lebhaftes Feuer bei Gunftett höre. Da ber Kronpring nur mit versammelten Rräften schlagen wollte, hatte er barauf bem General v. Rirch bach befehlen laffen, "ben Rampf nicht aufzunehmen und Alles zu vermeiben, was einen neuen herbeiführen könne." Es war dieß der irrthümlich auch an das II. Bayerische Korps gelangte Befehl, welcher bekamitlich bort bas Abbrechen bes Gefechts zur Folge hatte. Schon war ein Theil dieses Korps auf dem Rückmarsch nach Lembach begriffen, während sich ber Rest noch bei Langensulzbach fammelte. Satte baber General v. Bartmann feine Bulfe gwar bereitwillig zugefagt, so konnte fie boch in nächster Beit noch nicht wirffam werben.

Eben so schwierig lagen die Berhältnisse auf dem linken Flügel, wo die Avantgarde des XI. Korps in erschütterter Verfassung bis an die Sauer, zum Theil sogar über den Bach zurückgeworfen war.

Bor der Front des V. Armee-Korps endlich war es zwar gelungen, die feinbliche Artillerie zeitweise zum Schweigen zu bringen und auf dem jenseitigen Sauer-User sesten Fuß zu fassen; die Schwierigkeit eines Frontalangriffs gegen die starke und gut vertheidigte Stellung des Gegners auf den jenseitigen Höhen war aber im disherigen Gesechtsverlause nur zu deutlich hervorgetreten. Ein erneuertes Borgehen des V. Armee-Korps mußte demnach unvermeidlich zu einer entscheidenden Schlacht führen, wobei auf rechtzeitiges Eingreisen der noch in zweiter Linie anrückenden Korps nicht mit Sicherheit gerechnet werden konnte.

Anderseits übersah man, daß ein Abbrechen des Gesechts bei bessen jetzigem Stande nicht ohne große Berluste für die Avantgarde möglich war, daß ein Zurückziehen der Abtheilungen vom rechten auf das linke Sauer-Ufer, in Verbindung mit den rückgängigen Bewegungen

beiber Nebentorps, dem Gegner unbestritten das Recht geben würde, sich einen materiell zwar unbedeutenden, in seiner moralischen Birkung aber nicht zu unterschätzenden Sieg zuzuschreiben. Hierzu kam, daß ein schon während der Nacht vernommenes und am Morgen noch andauerndes Geräusch von Eisenbahnzügen auf fortgesetzes Eintreffen von Berstärkungen beim Gegner schließen ließ, so daß ein aufgesschobener Angriff auf noch größere Schwierigkeiten stoßen konnte.

Endlich durfte sich General v. Kirchbach bei einem sofortigen Frontalangriff entscheibende Erfolge versprechen, wenn auch nur später erst von Langensulzbach und Gunstett aus mit eingegriffen wurde. Nach reislicher Erwägung aller dieser Umstände ertheilte General v. Lirchbach seinem Korps den Befehl zum erneuerten Borgehen, meldete dies dem Ober-Kommando und forderte die Nachbar-Korps zur Mitwirtung auf.

Bu bieser Zeit hatte General v. Bose, welcher für seine Person um 11 Uhr bei Gunstett eingetroffen war, auch ber 22. Division Befehl zum Borruden ertheilt.

Der Bruchmühle gegenüber hatte sich nach ber rückgängigen Bewegung bes Jäger-Bataillons ein heftiges stehenbes Feuergesecht entwicklet, in welchem namentlich die französischen Schützen bedentende Berluste erlitten.

Um 11½ Uhr machten biese Letteren einen neuen Borsuch gegen bie Brücke, wurden jedoch durch das wohlgezielte preußische Feuer zurückgewiesen. Als jett General v. Kirchbach's neue Aufforderung zu gemeinschaftlicher Fortsetzung des Kampses einging, antwortete General v. Bose, daß er das V. Korps nicht im Stich lassen werde; er ordnete das Auffahren seiner Korps-Artillerie an und bestimmte die 22. Division zum Angriff gegen die rechte Flanke der seinblichen Stellung.

Die zugesagte Vorbewegung der Bayern konnte dagegen vorerst noch nicht ins Werk gesetzt werden. Das Eintressen der von Lembach heranrückenden Verstärkungen war erst nach einiger Zeit zu erwarten. Die im Gesecht von Langensulzbach mehrsach durcheinander gekommene Jusanterie wurde theils hinter diesem Dorse gesammelt, theils stand sie zur Deckung des Abzugs süblich des Dorfes noch im Fenergesecht. Die eingetretene Erschöpfung und der große Munitionsverbrauch machten für die Mehrzahl der Truppen eine Gesechtspause nothwendig, so daß zunächst nur die beim Vormittagstampf weniger betheiligten wieder angriffsweise vorgingen.

Das 3. Bataisson 11. Regiments ging gemeinschaftlich mit bem preußischen Jäger-Bataisson Nr. 5 an der Sägemühle über das Sulzbächel und drang auf dem bewaldeten Ostabhang der Fröschwiller Höhe vor. Einige Züge wandten sich weiter rechts, wo sie dem 3. Bataisson 5. Regiments die Hand reichten. Dies letztere hatte vom Südausgang von Langensulzbach aus den südlich vorliegenden Höhenrlicken und Baldsaum erreicht, wo sich die Kompagnien mit zurückgebliebenen Plänklern anderer Truppentheile mischten. Ein weiteres Bordringen auf Fröschwiller gelang nicht, weil der Feind den gegensüberliegenden Abschwilt hartnäckig vertheibigte.

Der Gegner hatte am Morgen nur schwache Kräfte bei Reehwiller gezeigt. Man versprach sich baher einen Erfolg burch überraschendes Auftreten in bortiger Richtung, selbst mit geringer Truppengabl, umb bestimmte bagu bas 10. Sager-Bataillon mit ber Batterie Speck und einer Schwadron des 2. Chevauxlegers-Regiments. Da aber eine Räger-Rompagnie noch am Walbe bei ber Alten Mühle stand, eine andere zur etwaigen Aufnahme bei Langensulzbach zurückgelassen wurde, so blieben nur zwei Kompagnien für bas Unternehmen. Sie gingen, gefolgt von ber Batterie und ber Schwabron, in Richtung auf Neehwiller burch ben Wald vor, erreichten auch bessen Westrand, faben fich aber bier burch überlegene Rrafte bes Gegners am Borbrechen gehindert, worauf nach halbstündigem Feuergefecht ber Rückzug wieder angetreten wurde. Diefer blieb nicht unbeläftigt von ben französischen Tirailleurs, welche im Walbe folgten, bis man in ber Nähe von Langensulzbach ben Anschluß an das 3. Bataillon 5. Regiments gewann.

Die übrigen Theile ber 4. baperischen Division waren noch nicht vollständig gesammelt und nahmen daher keinen Antheil an den hier wieder eingeleiteten Kämpsen. Es standen die beiden anderen Bataillone des 5. Regiments bei der Alten Mühle, nordöstlich von

Langensulzbach die Batterien Herold und zu Ahein, bahinter ber Rest der Division an der Straße von Mattstall nach Langensulzbach. In dieser Aufstellung erwartete man das Eintressen der 3. Division.

Als wider Erwarten der Kanonendonner bei Wörth immer heftiger geworden war, hatte der Kronprinz sich um Mittag mit seinem Stab dorthin begeben. Schon unterwegs erhielt er die Meldung des Generals v. Kirchbach, daß derselbe das Gesecht nicht mehr abzubrechen vermöge und die Unterstützung beider Flügel-Korps in Anspruch genommen habe.

um 1 Uhr Mittags traf ber Rronpring auf ben Soben vor Borth ein und übernahm nun perfonlich bie Leitung ber Schlacht.

Bevor wir in beren Darstellung eintreten, ist noch ein Blid auf die Bewegungen ber im Anrüden nach dem Schlachtfelbe begriffenen Heerestheile nöthig, um zu erfahren, wo sie sich zu dieser Mittags-stumde befanden.

Das I. Baperische Korps hatte ben Auftrag, zwischen bem II. Baverischen und dem V. Preußischen Korps einzurücken. Seine Avantgarde — 2. Infanterie-Brigade, 3. Chevauxleger-Regiment und eine vierpfündige Batterie — war unter Generalmajor v. Orff um 6 Uhr früh von Ingolsheim über Memelshofen nach Lampertsloch ausgebrochen, wo sie, obwohl die vom Regen ausgeweichten Bege den Marsch ungemein erschwerten, um  $10^{1}/_{2}$  Uhr ausmarschiere. Die beiden Schwadronen der Borhut hatten sich bereits vorher nach beiden Flügeln der zwischen Mattstall und Görsdorf einzunehmenden Borpostenstellung auseinandergezogen. Der Avantgarde solgte, im Abstand einer halben Stunde der Rest der 1. Division<sup>3</sup>), dann auf demselben Bege die 2. Division.

Das bereits seit 8 Uhr vernommene, jetzt aber zunehmende Gesichützseuer veranlaßte den bei der Avantgarde anwesenden Kommandeur der 1. Division, General-Lieutenant v. Stephan, um 11½ Uhr

<sup>&</sup>quot; Anlage Rr. 11. enthalt die Maridordung ber 1. Divifion.

beren weiteres Vorrücken in Richtung auf das weithin sichtbare Dorf Fröschwiller anzuordnen. An den beim Groß befindlichen General-Major Dietl erging schriftlich Besehl, daß die 1. Brigade nachrücken, die sechspfündigen Batterien aber in verstärkter Gangart vorausgesandt werden sollten.

Inzwischen überschritt die Avantgarden-Brigade das Seltzbächel, mit der Infanterie zwischen Preuschdorf und Mitschdorf, mit den andern Wassen bei letztgenanntem Ort. Um 1 Uhr Mittags stand Erstere süblich von Görsdorf aufmarschirt, die beiden Borposten Bataillone im ersten, die übrigen im zweiten und dritten Tressen; das Kavallerie-Regiment blieb hinter Görsdorf. Auf der Höhe süblich des Dorfes hatte die Avantgarden-Batterie Stellung genommen; ihr schlossen sich später die beiden sechspfündigen Batterien der Division an, wodurch nun die Artillerie-Linie des V. Armee-Korps nach rechts-hin verlängert wurde.

Im Berein mit bieser richteten die brei bayerischen Batterien, zu benen später noch die vierpfündige Batterie Gruithuisen hinzutrat, ihr Feuer gegen die französische Artillerie auf dem rechten Sauerufer.

Die 1. Infanterie-Brigade hatte Preuschborf erreicht und nahm von dort aus querseldein die Richtung auf Görsdorf. Der im Anmarsch befindliche Rest des Korps war zu dieser Zeit ungefähr dis Lobsam gelangt. Etwa gleichzeitig traf der Korps Rommandant General v. d. Tann auf dem Schlachtselde ein. Er begab sich zunächst zum General v. Kirchdach, um sich über den Stand der Schlacht zu unterrichten und die zu ergreisenden weiteren Maastregeln zu verabreden.

Die von Lembach anrückende 5. Infanterie- und Ulanen-Brigade bes II. Bayerischen Korps war noch eine halbe Stunden von Mattskall entsernt.

Die beiben Divisionen bes Korps Werber waren aus ber Gegend von Aschbach uach ihren neuen Bivoualsplätzen bei Reimers-willer und Hohwiller aufgebrochen. —

Die Bürttemberger hatten ben Marsch um 6 angetreten\*).

<sup>\*)</sup> Die Marfcordnung ift in Anlage Nr. 11 gu erfeben.

Ihre Avantgarbe hatte um 9 Uhr die als Borpostenausstellung gegen den Hagenaner Wald ihr bezeichnete Gegend von Schwabwiller und Betschorf, das Gros der Division um 10 Uhr Reimerswiller erreicht. Nachdem schon in den Morgenstunden das Feuer bei Wörth gehört worden war, erhielt General v. Werder um 11 Uhr die Mittheilung des Generals v. Bose, daß er das XI. Armee-Rorps, dem Geschützdonner solgend, auf Gunstett vorrücken lasse. In Folge dessen wurden sür die Württembergische Division nachstehende Anordnungen getroffen:

Die 1. Brigade (5 Bataillone, 2 Schwadronen, 1 Batterie) verblieb in ihrer Borpostenstellung, um dieselbe gegen etwaige Angrisse aus dem Hagenauer Wald kräftig zu vertheidigen. Die noch aus 5 Schwadronen bestehende Kavallerie Brigade sollte unter Generalmajor Graf v. Scheler nach Surburg rücken. An die Besehle des kommandirenden Generals XI. Armee-Korps gewiesen, stellte sie sich dann zunächst am Ausgange des Westerholzes, später dei Gunstett aus. Von der 2. Brigade war schon um 10 Uhr das 3. Jäger-Bataillon mit der 5. und 6. Batterie in Richtung auf Gunstett in Bewegung gesetzt worden. Die übrigen Bataillone solgten nach 11 Uhr, wurden aber in Surdurg durch die Trains des XI. Korps ausgehalten, so daß die Brigade erst gegen 2 Uhr Nachmittags zwischen dem Westerholz und der Sauer gesechtsbereit versammelt war.

Inzwischen wurde die noch bei Reimerswiller stehende 3. Brigade durch einen unmittelbaren Befehl des Oberkommandos nach Diessendch vorbeordert, wobei sich ihr die Reserveartillerie anschloß. Die Spize der hiernach aus 5 Bataillonen, 2 Schwadronen und 6 Batterien bestehenden Kolonne erreichte um 1½ Uhr Hölschloch.

Die Babische Division, welche erst um 7½ Uhr aus ihren Quartieren ausgebrochen war, hatte Hohwiller erreicht, wo sie sich zum weitern Bormarsch bereit halten sollte.

Die 4. Kavallerie-Division war, wie dies ber Armeebefehl vom 5. August vorschrieb, in ihrem Bivoauk bei Schonenburg geblieben.

## Die Solagt unter Leitung des Kronprinzen (von 1 Uhr Mittags an.)

Als ber Kronprinz um 1 Uhr Mittags den Befehl auf dem Einleitende Schlachtfelbe übernahm, fand er zwei feiner Rorps in beftige Befechte verwickelt. Bon beiben war bisher nur ein Theil der Infanterle über die Sauer vorgegangen, der andere noch diesseit des Bachs in Referve geblieben. Diese rein frontalen Einzelangriffe gegen bie überaus feste Stellung eines weit überlegenen Feindes hatten bisber tein anderes, als das immerhin wichtige Ergebniß berbeiführen tonnen, ben Begner festzuhalten.

Das gegen die Flanke gerichtete Vorgehen der 4. Baperischen Division war zwar unterbrochen worden, eine Wiederaufnahme der Bewegungen aber angeordnet. Eine andere baperische Division war so nabe herangerückt, um balb eingreifen und ben ummittelbaren Anschluß an ben preußischen rechten Flügel bewirken zu können.

Auf dem linken Flügel war das XI. Armee-Korps versammelt, babinter ein ansehnlicher Theil ber Württembergischen Division in fürzester Frist zu erwarten.

Denmächst stand noch bas Eintreffen ber 3. Baperischen Divifion bevor; während die übrigen Theile der III. Armee erst in späterer Stunde wirffam werben tonnten.

Allerdings verfügte man hinter der 1/2 Meile langen Front von Gorsborf bis Gunstett vorläufig über keine eigentlichen Reserven. Unter Mitwirfung einer mächtigen Artillerie von etwa 200 Geschützen sicherte aber die Stärke des V. Armee-Korps allein gegen einen etwaigen Durchbruchsversuch bes Feindes, mahrend gegen jeden seiner Fligel 30 bis 40,000 Mann noch im Laufe bes Nachmittags thätig au werben bermochten.

Hatte Marschall Mac Mahon, wie die letzten Nachrichten vermuthen ließen, mit ben vier Divisionen bes 1. Korps noch eine bes 7. und vielleicht auch schon die Division Lespart des 5. Korps vereinigt, so komte boch die Stärke bes frangösischen Heeres 60,000 Mann nicht übersteigen.

Abgesehen bavon, daß ein Abbrechen bes Rampfes aus ben früher

angeführten Gründen überhaupt nicht mehr möglich war, durfte man kaum hoffen, später unter so günstigen Berhältnissen, wie den gegenwärtigen, zu schlagen. Bielmehr stand zu erwarten, daß der Marschall seine bedrohte Lage erkennen und die Stellung räumen werde, sobald die heftigen Angrisse aufhörten, welche namentlich das V. Armee-Korps unablässig gegen ihn richtete. In Erwägung aller dieser Berhältnisse beschloß der Kronprinz die vollständige Ourchkämpsung der Schlacht.

Es kam zunächst darauf an, Einklang in die Angriffe ber vorberen Gefechtslinie zu bringen und die anrückenden Berstärkungen bahin zu dirigiren, wo sie voraussichtlich am Wirksamsten einzugreifen vermochten. Demgemäß erließ der Kronprinz um 1 Uhr folgende Befehle:

"Das II. Bayerische Korps brückt berartig auf die linke Flankenstellung des Feindes, daß es hinter berselben in Richtung auf Reichshoffen zu stehen kommt. Das I. Bayerische Korps schiedt sich, unter Zurücklassung einer Division als Reserve, mit möglichster Marschbeschleumigung zwischen das II. Bayerische und V. Armee-Korps ein. Das XI. Korps geht über Elsaßhausen und am Niederwald vorbei energisch auf Fröschwiller vor. Bom Korps Werder folgt die Württembergische Division dem XI. Korps auf Gunstett und über die Sauer; die Badische Division geht vorläusig dis Surburg."

Das V. Armee-Korps erhielt Mittheilung von diesen Befehlen; es wurde aber angewiesen, den eigenen Angriff auf die vorliegenden Höhen noch zu verzögern, weil das Eingreisen des I. Baperischen und XI. Armee - Korps erst in 1 bis 2 Stunden, das des Korps Werder erst nach 3 Stunden zu erwarten sei.

Erftürmung bes Söhenrandes zwischen Wörth und Froschwiller burch bas V. Armee-Rorps. (11/2 Uhr.)

Bor Eingang ber zuletterwährten Mittheilung hatte General v. Rirchbach zur Sicherung bes Befiges von Borth auch bas 1.

und Füsilier = Bataillon Regiments Nr. 46 nach ber Sauer vorge= schoben, wo fie fich am öftlichen Ufer in Reserve aufstellten. Infanterie der 10. Division war hiernach, abgesehen von den in Sunftett, Görsdorf und bei der Artillerie befindlichen Theilen, vollftandig in ber vorderen Gefechtslinie bei Worth gur Berwendung Auch die 9. Division war bereits heranbeordert, um gelangt. für alle Fälle zur Sand zu sein. Der 18. Brigabe gab man bie Richtung auf Spachbach, ber 17. bie auf Worth. Den Aufmarsch ber Letteren nördlich Dieffenbach hatte bas gegen die Sauer vorgegangene Sager Bataillon Nr. 5 gebeckt, beffen 4. Rompagnie fich nun dem Borrücken der Brigade anschloß. Die drei anderen Kompagnien wandten sich nach Görsborf, überschritten von dort aus die Sauer und gingen bann, bie 1. Kompagnie links gegen eine von Turtos besetzte Anhöhe, die 3. rechts gegen die Höhen südlich von Langensulzbach vor. Gemischt mit ber einen Kompagnie Siebenundbreißiger und ben baberischen Abtheilungen führten beibe Jäger-Rompagnien bas in biefer Gegend noch nicht verstummte Schützengefecht fort, während die 2. Kompagnie bei der Alten Mühle in Referve blieb.

Das Borgehen ber 17. Brigade\*) burch Wörth erlitt mehrfachen Aufenthalt. Die Brücken waren wiederholt schabhaft geworben, die Straßen von Truppen, Berwundeten und geängstigten Einwohnern angefüllt; einschlagende Granaten erhöhten die Berwirrung.
So gelang es anfänglich nur, das 1. und Füsilier-Batailson Regiments Nr. 58 am nordwestlichen Stadtausgang auf dem rechten
Sauer-Ufer zu vereinigen. Die 2. Batailsone der Regimenter Nr. 58
und 59 blieben vorläusig auf dem östlichen Sauer-Ufer, wo sie mit
dem 2. Batailson Regiments Nr. 6 von der 19. Brigade die noch
verfügdare Infanterie-Reserve des Armee-Korps bildeten. Das Dragoner-Regiment Nr. 4 nahm Ausstellung am Ostausgang von Wörth.

Das an ber Spite ber 18. Brigabe marschirende Regiment

<sup>\*)</sup> Bon biefer Brigade waren befanntlich zwei Bataillone nach Goreborf gefandt. Bergl. S. 230.

Dr. 47 hatte tompagnieweise nörblich von Spachbach bie Sauer burchwatet, um die beiden Bataillone bes Regiments Nr. 50 zu unterftüten, welche sich nur noch mubfam im Chaussee-Ginschnitt am westlichen Ufer behaupteten. Als sich nun die Siebenundvierziger im jenseitigen Wiesengrund zum Vorrücken gegen bie Elsaghaufener Höhen und ben Nieberwald anschickten, setzte bemselben ein Vorftog überlegener feindlicher Kräfte bald ein Ziel. Da es hiernach nöthig schien, für alle Fälle eine Aufnahme am öftlichen Sauer-Ufer vorzubereiten, so murbe ber größere Theil bes Füsilier-Bataillons, welches noch nicht ins Gefecht verwickelt mar, wieder borthin zurückgezogen. Ru gleichem Zwed besetzten bie 9. und 11. Kompagnie bes vorrudenben Rönigs = Grenadier = Regiments Rr. 7 einen Schützengraben auf ber Höhe nörblich von Spachbach, während die anderen Theile bieses Regiments burch bas Dorf auf bas westliche Sauer-Ufer vorgingen. Bier waren inzwischen wiederholte Borftoge ber Frangofen gegen bie Hagenauer Chaussee an ber entschiedenen Haltung jener vier Bataillone ber Regimenter Nr. 47 und 50 zwar gescheitert, es bedurfte aber schon ber Aufbietung aller Kräfte, um fich bes überlegenen Gegners zu erwehren.

In biesem heißen Kampse verloren beibe Regimenter ihre Kommandeure: Oberst v. Burghoff siel, Oberst Michelmann wurde schwer verwundet.

Das rechtzeitige und fräftige Eingreisen bes Königs-Grenabier-Regiments, welchem sich von Gunstett her auch das 2. Batailson Regiments Nr. 50 anschloß, machte es indessen möglich, den auf dem linken Flügel errungenen Boden zu behaupten. Das Königs-Grenadier-Regiment, unter Oberst v. Köthen, ging mit 8 Kompagnie-Kolonnen vor; die des 1. Batailsons in der Mitte, rechts derselben die 7. und 8., sinks die 10. und 12. Kompagnie. Auch die in den Schützengräben auf dem linken Sauer-User zurückgebliedenen beiden Füstlier-Kompagnien wurden dem Regiment über Spachbach nachgeführt, während die 5. und 6. Kompagnie einstweisen bei diesem Dorfe in Reserve verblieden. Die beiden Kompagnien des linken Flügels wandten sich gegen den Niederwald, die des 1. Bataissons gingen in ber Richtung auf Elsaßhausen vor. Die beiben rechten Flügel-Rompagnien nahmen im Verein mit Abtheilungen bes Regisments Nr. 47 ben Galgenhügel\*) und behaupteten ihn hartnäckig gegen wiederholte Angriffe bes Feindes. Auf diesem Hügel suhr einige Zeit darauf die 1. reitende Batterie des XI. Armee-Rorps auf, um ihr Feuer gegen Elsaßhausen zu richten.

Da nach dem Einriiden ber 1. Baverischen Division in die Gefechtslinie eine besondere Reserve beim V. Armee-Rorps entbehrlich geworben war, beschloß General v. Rirchbach, nun alle auf bem westlichen Sauer-Ufer befindlichen Truppen zum Angriff gegen bie Höhen vorzuführen. Es wurde dazu der günstige Augenblick gewählt, als um 2 Uhr Nachmittags eben ein neuer Vorstoß der Franzosen auf Worth blutig abgewiesen war. Bom nordwestlichen Stadtausgang brachen die borthin gezogenen beiben Bataillone Regi= ments Nr. 58 vor, um sich zunächst in ben Hopfenpflanzungen an ber Sauer festzuseten. Nach turzem Feuergefecht stürmten sie bann in Rompagnie-Rolonnen über den Wiesengrund, das Füsilier-Bataillon auf ber Froschwiller Chaussee, bas 1. Bataillon weiter rechts gegen bie nordweftlich von Wörth liegende steile Anhöhe, deren Rand erreicht und mit dichten Schütenschwärmen besetzt wurde. Beiteres Borbringen scheiterte aber am heftigen Reuer ber wohlgebeckten frangofischen Tirailleurlinien, denen gegenüber sich die preußischen Kompagmien gleichfalls in zerftreutem Gefecht auflösten. Das 1. Bataillon Regiments Nr. 58 bilbete jest ben äußersten rechten Flügel ber Befechtslinie bei Worth. Links von bemfelben auf und neben ber Froschwiller Chaussee gingen die 5 Bataillone der 19. Brigade vor, benen sich noch weiter links die 3. und 4. Kompagnie Regiments Mr. 37 auschlossen. Das Ueberschreiten bes Wiesengrundes erfolgte in Rompagnie = Rolonnen unter dem heftigsten Fener des Feindes. Den Schüten gelang es, fich am Berghang festzuseten; alle Angriffe gegen ben Höhenrand aber blieben so lange vergeblich, bis eine gun-

<sup>\*)</sup> Galgenhitgel heißt ber Bergvorfprung auf halbem Bege awifchen bem Rorbrand bee Riebermalbes und ber Gubliftere von Borth (Bobengahl 687).

stige Wendung auf dem rechten Flügel der Brigade eintrat. Hier führte ber Thef bes Generalftabes, Dberft v. d. Efch, bas Füsi= lier-Bataillon Regiments Nr. 46 vom nörblichen Stadtausgang vor, um die zwei nächftliegenden, mit Weingarten bebectten Bergvorsprünge umfassend anzugreisen. Vorn befand sich die 12. Kompagnie in Schützenlinie, ber Reft in Rolonne babinter; nur ein Kleiner Theil ber 9. Kompagnie blieb bei ber Fahne gurud und bedte zugleich fünf andere Fahnen, beren Truppentheile fich im Gefecht aufgelöft hatten. Nachdem ber Weg zunächst über einen schmalen Damm zwischen einem Waffergraben und Hopfengarten geführt hatte, trieben bie Gufiliere die feindlichen Tirailleur-Schwärme am Berghang vor sich ber und erreichten fast gleichzeitig mit ihnen in stürmenbem Anlauf bie Bergkante. Sier wurden die Angreifer in nachster Entfernung mit mörberischem Feuer aus zwei halbmonbformigen Bruftwehren empfangen. Nachbem baffelbe eine Zeit lang mit Schnellfeuer erwidert worden war, feste sich ber Bataillons-Rommandeur, Major Campe, mit fämmtlichen noch gefechtsfähigen Offizieren an die Spige der Truppe und nahm den Erdwall im raschen Anlauf. In wildem Gemenge brängte bann Alles bem in nordweftlicher Richtung fliebenben Wegner nach, bis feinbliches Feuer aus einem vorliegenden Walbjamme wieder zur Umkehr nöthigte. Da ber freie Bergkamm überhaupt unter bem wirksamsten Gewehrfeuer lag, Die Schlucht zwischen ben beiben Bergnasen aber von Mitrailleusen bestrichen wurde, so waren für jest bier weitere Fortschritte nicht zu erzielen. Es entwidelte sich ein stehendes Feuergefecht, wobei jedoch ber Höhenrand und bie eroberte Schange behauptet murben.

Auf dem linken Flügel der Brigade hatte Hauptmann v. Wolff mit der 9. und 12. Kompagnie des Regiments Ar. 6 neue Borsstöße des Feindes gegen den Südwestausgang von Wörth zurückgewiesen. Er raffte dann alle hier kämpsenden Abtheilungen zusammen, jührte sie, obgleich selbst schon verwundet, die Fahne in der Hand, den wieder vorrückenden Franzosen entgegen und erreichte die südsöstlich vorspringende Höhe, wo er, zum zweitenmal verwundet, zusammenbrach. An diesem entschossen Angriff betheiligten sich auch

bie beiden rechten Flügel=Kompagnien des 1. Bataillons Regiments Rr. 46, dessen zweites Halbbataillon mit den beiden Kompagnien des Füsilier=Regiments weiter links die Richtung auf Elsaßhausen einschlug.

Bährend dieser Erfolge auf den Flügeln gelang es auch in der Mitte dem 1. Bataillon Regiments Nr. 6 und dem 2. des Regiments Nr. 46, den Widerstand des Feindes an der Chaussee zu brechen, so daß jetzt der ganze obere Rand der nach Wörth vorsspringenden Weinderge von preußischen Schützenlinien umfaßt war.

Um aber ben mit so großen Opfern erkauften Boben gegen die unausgesetzen energischen Angriffe der Franzosen behaupten zu können, sah sich der Kommandirende General veranlaßt, nun auch seine letzen Reserven vom östlichen Sauer-User heranzuziehen. Bor Allem kam es darauf an, die Artislerie wieder wirksam zu machen, deren Feuer durch das Borrücken der Infanterie auf dem westlichen User großentheils maskirt wurde. Die Batterien der 10. Division und die halbe Korps-Artislerie überschritten die von der Pontonier-Kompagnie wieder hergestellte Wörther Brücke und suchten sich, so gut es ging, ihren Weg durch die verstopften Straßen der Stadt. Die Artislerie der 9. Division, die 3. leichte und die beiden reitenden Batterien der Korps-Artislerie gingen unter Bedeckung einer Kompagnie des Regiments Nr. 6 bis an den Weg von Wörth nach Görsdorf vor, wo die Geschützlinie denmächst durch Batterien des I. Baperischen Korps verstärft wurde.

Die ganze noch auf bem öftlichen Sauer-Ufer befindliche Jufanterie wurde in die vordere Gefechtslinie gezogen. Die drei Füsilier-Rompagnien bes Regiments Nr. 47\*), welche beim früheren Borrücken dieses Regiments in Aufnahmestellung zurückgenommen waren, gingen, an den Geschützen sich vorbeidrängend, durch Wörth vor und solgten den südlich der Fröschwiller Straße sechtenden Truppen. Die

<sup>\*)</sup> Die 9. Rompagnie tampfte beim Regiment Dr. 50.

2. Bataillone ber Regimenter Nr. 6\*) und 58 überschritten die Sauer süblich der Stadt auf einer Laufbrücke und schlugen dann, ersteres die Richtung auf Fröschwiller, letzteres die auf Elsaßhausen ein. Das 2. Bataillon Regiments Nr. 59, welches dieselbe Laufbrücke benutt hatte, wurde vorläusig noch als Bedeckung der im Durchzug durch Wörth begriffenen Artillerie zurück behalten. Auch die Pontonier-Kompagnie war in Folge einer Mittheilung über die Gesechtstage auf den Weinbergen zur Unterstützung der Infanterie dorthin vorgegangen und hatte nur eine kleine Abtheilung an der Brücke gelassen.

So waren von dem V. Armee-Korps jest alle Kräfte eingesetzt, um auf dem westlichen Sauer-User sesten Fuß zu fassen und den Gegner so lange in der Front zu beschäftigen, bis ein entscheidendes Einsgreisen der Nebenkorps in den Flanken erfolgen konnte.

Der ganze bisherige Kampf hatte in einer Reihe stets wiederholter Offensivstöße von beiden Seiten bestanden. Die Bodengestaltung und die mächtige Feuerwirkung ließen jedesmal den Angreiser umgeheuere Berluste erleiden, den Vertheidiger meist seine Stellung behaupten. Nur mühsam und allmälig machten die preußischen Truppen Fortschritte. Ihre Bataillone waren zusammengeschmolzen, der größere Theil der Offiziere todt oder verwundet\*\*), während der Gegner umaushörlich frische Reserven vorsührte. Zum Ausharren unter solchen Umständen bedurfte es der ganzen Zuversicht des Kommandirenden Generals, der Energie aller Führer und der äußersten Hingebung der Truppen. Da brachte zuerst der erfolgreiche Angriff des XI. Armee-Korps gegen den rechten seindlichen Flügel die ersehnte Unterstützung.

<sup>\*)</sup> Mit Ausschluß ber einen Kompagnie bei ben Geschützen auf bem rechten Sauer-Ufer.

<sup>\*\*)</sup> Außer ben bereits Genannten u. A. ber Kommandeur bes Regiments Rr. 46, Oberft v. Stofc, die Majors v. Hengel vom Regiment Nr. 6 und Campe vom Regiment Nr. 46, sowie auch der Kommandeur der 17. Brigade, Oberft v. Bothmer, und der Kommandeur der Pontonier-Kompagnie, Hauptmann Icheibert.

Angriff bes XI. Armee-Rorps gegen ben rechten Flügel ber Frangofen.

Wir verließen das XI. Armee-Korps zu ber Zeit, als die 41. Brigade auf bas öftliche Sauer-Ufer zurückgebrängt war und die 22. Division Befehl erhielt, gegen den rechten Flügel des Feindes vorzugehen.

Diese Division hatte, mährend von der Korps-Artillerie die Sur- Anmarsch ber burg-Gunstetter Strafe burch ben Wald benutt wurde, letteren füblich umgangen. Born marschirte die 43. Brigade, hinter ihr die Divisions= Artillerie, bann bie 44. Brigabe. Bei ber erstgenannten Brigabe fehlten beibe Füsilier-Bataillone. Wie aber vorweg bemerkt wird, folgte von diesen das zur Besetzung von Surburg bestimmt gewesene Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 32, unter Zurucklassung einer Kompagnie baselbst, im Berband ber 44. Brigabe. Das Füsilier = Bataillon Regiments Nr. 95 war am Morgen bes 6. mit bem Husaren-Regiment Nr. 13 gn einer Retognoszirung im Sagenauer Forft bestimmt gewesen. Auch diese Truppentheile schlossen sich später ber 44. Brigabe in ber Gegend von Gunftett an; nur eine husaren-Schwadron blieb auf ber Hagenauer Strafe.

Bon ben junächst zur Stelle befindlichen Bataillonen ber 43. Brigabe fanbte ber Divisions-Rommandeur, General-Lieutenant v. Gersborff, bie bes Regiments Dr. 32 nach ber Gubfpige von Bunftett, bie bes Regiments Nr. 95 weiter rechts auf einem Waldwege vor. Die Divisions = Artillerie folgte größtentheils in ersterer Richtung; bas Auffahren ber 3. schweren Batterie füblich von Gunftett nöthigte eine frangösische Mitrailleusen-Batterie zum sofortigen Abzug. Dann gingen alle vier Batterien in und neben die bei Gunftett bereits befinbliche Geschützlinie ber 21. Division vor, mahrend die Infanterie füblich und nördlich bes Dorfes aufmarschirte. Auch bie 44. Brigabe erhielt die Richtung auf Gunftett angewiesen. Die Geschützlinie wurde außerdem noch durch die eintreffende Korps-Artillerie verftartt, beren beibe ichweren Batterien aber teinen Raum gum Auffahren fauben, so daß im Ganzen zwölf Batterien des Korps in Thätigkeit traten.

Bon ber 42. Brigabe hatten inzwischen bie beiben erften Bataillone des Regiments Nr. 88 in Spachbach und in der südlich bavon gelegenen Schlucht Stellung genommen; die übrigen brei Bataillone diefer Brigade \*) ftanden nördlich von Gunftett, hinter ihnen das Husaren-Regiment Nr. 14.

Der General = Lieutenant v. Gersborff ordnete nunmehr an, daß sich das Regiment Nr. 32 über Dürrenbach gegen Morsbronn wenden, das Regiment Nr= 95 aber in die Gefechtslinie ber 21. Di= vision einrücken sollte. Da sich in Folge ber vorangegangenen Rämpfe bie einzelnen Bataillone und Rompagnien ber 41. Brigabe auf ber ganzen Linie von Bunftett bis Spachbach zerstreut hatten, so maren schon bei Beginn des Angriffs die höheren Truppenverbände gelöft und Abtheilungen verschiedener Regimenter burcheinander gemischt.

Bom rechten Flügel beginnend, mar ber Berlauf bes Kampfes folgender:

Borgeben gegen ben Riebermalb Begnahme bon Bof unb More. bronn.

Bei Spachbach überschritten bie beiben Batgillone bes Regi= ments Nr. 88, in Rompagnie-Rolonnen auseinandergezogen, die Sauer Albrechtsbäufer und wandten fich, unter Anschluß ber bei Spachbach gefammelten Theile ber Regimenter Nr. 80 und 87, gegen ben vom Feinde 13 bis 1 uhr. besetzten Ostrand des Niederwaldes. Während ihres ungedeckten Borgehens über ben Wiesengrund erhielten sie bestiges Gewehrfeuer und von der Elsaßhausener Höhe her auch Shrapnellschüffe, welche lettere aber ziemlich wirkungslos blieben. Der Waldsaum wurde genommen und, indem der Gefechtsgang eine allmälige Rechtsschwenkung im weiteren Borfchreiten herbeiführte, erreichte man, allerbings in ziemlich aufgelöster Ordnung, ben Nordrand bes Waldes. Die 1. Kompagnie bes Regiments Nr. 88 war zunächst mit ber Bataillonsfahne zurückgelassen worden, erhielt aber nunmehr den Befehl, gleichfalls vorzugeben. Die zurückgewichenen Abtheilungen des

<sup>\*)</sup> Das 1. Bataillon Regiments Rr. 82 war befanntlich beim Sauptquartier in Guly.

Feindes hielten sich in einem Gehölz zwischen bem Niederwald und Elsaßhausen, aus welchem man sie mit den vorhandenen Kräften nicht zu entfernen vermochte.

In der Mitte der Angriffslinie des Korps gingen sechs Musstetier-Rompagnien des Regiments Nr. 95\*) von Gunstett und über die Bruchmühle in der Richtung auf Sberbach vor. Links schlossen sich ihnen die 6. und 8. Kompagnie Regiments Nr. 87 an. Die 5. Kompagnie dieses Regiments blieb an der Brücke, die 3., 4. und 7. nahmen Aufstellung an der Hagenau Börther Straße; das hinter die 3. und 4. und weiter sinks die 10. und 11. Kompagnie Regiments Nr. 80. Rechts der Eberbacher Straße wandten sich die Jäger, gesolgt von der 2. Kompagnie Regiments Nr. 95, gegen den Albrechtshäuser Hof\*\*).

Die dieser ganzen Linie vorangehenden dichten Schützenschwärme erreichten im ersten Anlauf die Hagenauer Chanssee. Auf den das hinter liegenden Höhen leistete der Feind hartnäckigen Widerstand, welchen das freie Schutzelb auf dem Oftabhang und die massiven Gebäude des Albrechtshäuser Hoses begünstigten. So machte der Angriff Ansangs nur langsame Fortschritte, wobei es jedoch auf dem linken Flügel gelang, allmälig die deckenden Hopfengärten an der Morsbronn-Fröschwiller Straße zu erreichen und von da aus den Albrechtshäuser Hof zu umfassen.

Der Feind räumte ihn aber erst, nachdem die Gebäude von der Artillerie in Brand geschossen waren und sich von den nun gewonnesnen Höhen aus auch Infanteriesener aus nächster Nähe gegen die Besatung richtete. Man begann jetzt vor allen Dingen die beim Angriff durcheinander gerathenen Abtheilungen zu ordnen, um den vom Niederwald her zu erwartenden Gegenstößen des Feindes geswachsen zu sein.

<sup>\*)</sup> Die 7. und 8. Rompagnie blieben bei ber Artillerie.

<sup>\*\*)</sup> Rachdem die Truppen des XI. Armee Rorps die Sauer überschritten hatten, suchte auch das 2. Bataillon Regiments Nr. 50 auf der Hagenau Wörther Straße Anschluß an sein (das V.) Rorps und griff, wie früher erwähnt wurde, gemeinsam mit dem Königs-Grenadier-Regiment dort rechtzeitig auf dem linken Flügel ein.

General v. Bose war ungeachtet eines auf der Gunstetter Höhe erhaltenen Schusses in die rechte Hüfte auf dem Kampfplatz verbliesben. Dagegen hatte sich der Kommandeur der 41. Brigade, Oberst v. Koblinski, beim Zusammenbrechen seines erschossenen Pferdes so schwer verletzt, daß er das Gesechtsfeld verlassen mußte.

Auf dem äußersten linken Flügel des Armee-Korps hatten sich die beiden Musketier-Bataillone des Regiments Nr. 32 dem erhalstenen Befehle gemäß über Dürrenbach auf Morsbronn in Marsch gesetzt. Die 44. Brigade war, aus ihrer Marschlinie links ausdiegend, in dieser Richtung gesolgt und mit ihren vorderen Theilen bereits im seindlichen Feuer, als ihr der Besehl des General v. Gerssdorff zuging, sich dei Gunstett in Reserve aufzustellen. Um die Truppen nicht aus dem Feuer zurückzuziehn, ließ der Brigade Rommandeur, General v. Schopp, nur das weiter rückwärts besindliche Regiment Nr. 83 nach Gunstett abrücken, dei welchem jetzt das Füstlier-Bataillon Regiments Nr. 95 eintras. Die Angrifsbewegung gegen Morsbronn wurde indessen in folgender Weise sortsgeset:

In vorberer Linie befanden sich die Musketier-Bataillone bes Regiments Nr. 32 in acht Rompagnie-Rolonnen nebeneinander; binter ihnen aber links überflügelnd, das 2. und Füsilier-Bataillon Regiments Dr. 94, jedes mit 2 Rompagnie-Rolonnen im erften und einem Halbbataillon im zweiten Treffen; dann folgten bie binter ben Bierundneunzigern eingetroffenen brei Füsilier-Rompagnien bes Regiments Nr. 32. Hinter dem rechten Flügel der vorderen Linie rudten von der Bruchmühle her die 9. und 12. Kompagnie Regiments Nr. 80 vor, mahrend das 1. Bataillon Regiments Nr. 94 die Uebergänge bei Biblisheim besetht hielt, die brei Schwadronen bes Husaren-Regiments Nr. 13 aber die linke Flanke des Angriffs bedten. Die Truppen mußten sich im heftigsten Geschützeuer vorbewegen, gegen welches sie erst am Fuß ber Boben Schutz fanden. Das nur schwach besetzte Dorf Morsbronn wurde indessen vom 1. Bataillon Regiments Nr. 32 im ersten Anlauf genommen, mährend sich das 2. Bataillon weiter links auf ben Soben festsetzte.

<u> \_. d</u>

Nachdem man durch Besitznahme ber Stellungen von Mors. bronn und Albrechtsbäuser Hof bie ersten Stützunkte auf bem westlichen Sauer-Ufer gewonnen hatte, handelte es sich zunächft um gemeinsames Vorrücken gegen ben Niederwald, wohin ber frangösische rechte Flügel allmälig zurüchwich. Bu biefem Zweck mußten bie preußischen Truppen bei Morsbronn eine Rechtsschwenkung machen und die Richtung nach Nordwesten nehmen. Sie waren noch in den vorbereitenden Bewegungen zur neuen Gefechtsformation begriffen, und hatten erft zum Theil Morsbronn durchschritten, als fie ein feindlicher Ravallerieangriff aus ber Gegend von Eberbach traf.

Der auf dem rechten französischen Flügel kommandirende Divi- Angriff ber sionsgeneral Lartigue hatte wohl erkannt, wie ernstlich ein weiteres Rurasser-Bris Bordringen des Gegners über Morsbronn auch die frangösischen gabe Michel bet Stellungen vor Wörth gefährben mußte. Um bem gunächst bedrängten Flügel Luft zu machen, befahl er, daß bie hinter bemfelben im Grunde öftlich von Eberbach aufgestellte Ruraffierbrigade Michel eins ibrer Regimenter in die linke Flanke des Angreifers vorsenden solle. Es geschah mehr, als ber Befehl verlangte, indem beide Küraffier-Regimenter und Theile des 6. Lancier-Regiments, welche sich ihnen angeschloffen hatten, in Bewegung gesetzt wurden. — Das anscheis nend nicht vorher rekognoszirte Attackenfeld war aber der Kavallerie außerordentlich ungunftig, weil einzelne Baumreihen, dicht über dem Erdboden abgehauene Stämme und tiefe Graben die Bewegung geschloffener Maffen hinderten, mahrend fich ber Infanterie auf ben sanften Boschungen ber sonft unbebecten Sobenzüge ein freies Schußfeld bot.

In erster Linie ritt bas 8. Küraffier-Regiment in Estabronstolonne an; ihm folgten rechts brei Schwabronen bes 9. Ruraffier-Regiments in Linie, die 4. in Zugkolonne babinter; noch weiter rechts rückwärts die Lanciers.

Anfänglich ohne einen Feind zu seben, bewegte sich diese Reiterschaar von mehr als 1000 Pferben aufs Gerathewohl gegen Mors. Helbenmüthig erbultete sie bas vom Albrechtshäuser Hof gegen ihren linken Flügel sich richtenbe Infanteriefeuer, in dem

sie in schnellster Gangart ben bei Morsbronn noch in ber Formation begriffenen Gegner zu erreichen suchte.

Dieser schickte sich dazu an, mit dem Regiment Nr. 32 im erssten, dem Regiment Nr. 94 im zweiten Tressen vorzurücken. Bom rechten Flügelbataillon des ersteren befanden sich die 2. und 4. Kompagnie auf der nordwestlich Morsbronn liegenden Höhe, die 1. und 3. Kompagnie aber noch in den Dorfstraßen. Links davon hatten sich bereits die 2. Bataillone der Regimenter Nr. 32 und Nr. 94 aus dem Ort herausgezogen, ersteres in zwei nebeneinander marschiptenden Halbbataillonen, letzteres in Kompagnie-Kolonnen; auch die 3. Pionier-Kompagnie war hier eingetrossen. Die Füssilier-Bataillone der genannten Regimenter waren noch südlich Morsbronn, die von der Bruchmühle kommenden Kompagnien Regiments Nr. 80 näherten sich erst dem Nordeingange des Dorfs.

Als die Abtheilungen der vorderen Linie auf den Höhen erschienen, erhielten sie aus den Waldparzellen südöstlich von Eberbach ein so heftiges Insanterieseuer, daß ihr weiteres Vorschreiten augenblicklich gehemmt wurde. Gleich darauf stürmte die seindliche Reitermasse auf sie ein.

Die Infanterie hätte einen Rückhalt an ben nahen Wein- und Hopfengärten finden kömen, aber auch noch vorwärts gewährten einige Baumreihen unmittelbare Deckung. Doch man empfing den verwegenen Angriff, wo man gerade stand und, ohne Karrees oder auch nur Schützenknäuels zu bilden, in solchen Formationen, welche die ausgiedigste Feuerwirkung gestatteten. Den ersten Stoß führte das 8. Kürassier-Regiment gegen die bereits aus dem Dorf herausgetretene Infanterie. Die Kürassiere geriethen hier in das gleichzeitige Feuer der beiden Kompagnien und der beiden Halbbataillone Regiments Nr. 32, welche letzteren sich entwickelt und halb rechts geschwenkt hatten. In wenig Augenblicken erlitt das Kürassier-Regiment ungeheuere Verluste. Rechts und links an der Infanterie vorbeistürmend, theils auch die Schützen der 2. Kompagnie durchbrechend, suchte der Rest durch das Dorf oder um dessen Kompagnien in

ben Dorfftraßen und schließlich an ber Ostseite auf die Schützen bes Regiments Nr. 80. Diesem letteren fiel allein schon ber französische Regiments-Kommandeur mit 17 Offizieren und zahlreicher Mannschaft in die Hände; außerdem fing man 130 unverwundete Pferde. Nur Wenigen der braven Reiter gelang es, sich durchzuschlagen und in südöstlicher Richtung zu entkommen.

Nicht viel besser erging es ben 9. Kürassieren. Sie wurden auf 300 Schritt Entsernung vom wohlgezielten Feuer ber Pionier-Kompagnie empfangen, welche sich links von der Infanterie in einem breiten Hausen aufgestellt hatte. Eine Ece besselben wurde von der vorzbeistürzenden Kavallerie abgesprengt, welche letztere dann theils um die Außenseite des Dorfs herum, theils in dasselbe einbiegend gleichfalls auf die Achtziger stieß. Durch deren Schnellseuer verfolgt, eilten die vermischten Ueberreste beider Regimenter in südöstlicher Richtung weiter.

Die in letzter Linie attactirenden Lancier-Abtheilungen trasen auf den linken Flügel der preußischen Infanterie. Hier schwenkte die 8. Kompagnie Regiments Nr. 32 links und gab dann in Linie entswickelt den vorbeijagenden Reitern eine Salve, gefolgt von wirksamem Schnellsener. Was nicht getroffen wurde, drängte an Morsbronn vorüber und folgte den Kürassieren in der Richtung nach Dürrenbach und Waldurg.

Die Ueberreste ber zersprengten Reitermasse suchten nun auf weiten Umwegen sich ihrer Insanterie wieder zu nähern. Dies führte aber zu neuen verlustreichen Zusammenstößen mit bem Husaren-Resgiment Nr. 13 und ber von ber Sauer nachrückenden Insanterie.

Das genannte Husaren-Regiment, mit der Bestimmung die sinke Flanke der Truppen bei Morsbronn zu sichern, hatte der Bodenvershältnisse halber seine drei Eskadronszugkolonnen zum weiteren Bormarsch zusammengezogen. Plötslich näherten sich von hinten her in heftigem Anlauf jene Ueberreste der französischen Kavalleriebrisgade. Sie waren schon dis auf 300 Schritt an die Husaren herangekommen, als diese mit Zügen kehrt schwenkten und vom Fled attackirten, wobei sich die nun hinten besindlichen Züge rechts

und links gegen die feinblichen Flanken herauszogen. zem Handgemenge wurde die bereits erschütterte frangofische Ravallerie geworfen und eine Strede verfolgt. Nach nochmaliger Attace ber sogleich wieber gesammelten 1. Husaren-Estadron, und nachbem ber Bersuch einer geschlossenen französischen Abtheilung, sich durch Laubach abzuziehn, burch die 4. Hufaren-Estadron vereitelt war, flohen die aufgelösten Refte ber frangösischen Reiter nunmehr wieder in öftlicher Richtung nach Walburg zu. Bei ihrem ferneren Umberirren geriethen fie wiederholentlich in das Feuer der bei Morsbroun und weiter rudwärts befindlichen preußischen Bataillone, welchen noch viele Mannschaften und Pferde in die Hände fielen. Die Brigade Michel und das 6. Lancier-Regiment waren so gut wie vernichtet; nur wenige Reiter mögen unversehrt die Armee wieder erreicht haben. Das preußische Husaren = Regiment hatte 1 Todten, 23 Berwundete und 35 Pferde verloren, die Berlufte der Infanterie waren gang unbedeutend gewesen.

Während biefes opferwilligen Borgehens ber Kavallerie, hatte fich die französische Infanterie des äußersten rechten Flügels unbehelligt nach Eberbach und dem anstoßenden Theil des Niederwaldes abziehen können, in welcher Richtung jett die preußischen Truppen von Morsbronn folgten. Das Haupttreffen bilbete hierbei bas nuv vollständig vereinigte Regiment Nr. 32, und links besselben die Bionier-Rompagnie, dabinter marschirten die beiben Rompagnien des Regiments Nr. 80 und eine Abtheilung Berfprengter von verschiedenen Truppentheilen. Weiter links im Thal bes Eberbachs ging bas Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 94 vor, bessen 9. und 10. Kompagnie die Waldparzellen am öftlichen Ufer burchschritten, mahrend sich die anberen beiben unter leichtem Gefecht auf der Westseite bes Baches bem gleichnamigen Dorf näherten. Rechts hinter bem rechten Flügel ber Zweiundbreißiger folgte auf ber Strafe von Morsbronn nach Froschwiller das 2. Bataillon Regiments Nr. 94 und hinter biesem bas inzwischen von Dürrenbach herangekommene 1. Bataillon bes Regiments.

Die so vorrückende Linie traf aufänglich auf keinen Wiberftand

und erreichte benmächft nach rechts bin Anschluß an die Truppen am Albrechtshäufer Hof, wo sich inzwischen Folgendes ereignet hatte:

Man war bort, wie wir wissen, um 1 Uhr mit Sammeln Borftog ber ber beim Angriff auseinandergekommenen Theile beschäftigt, wobei ben Albrechts. auch die in zweiter Linie folgenden Kompagnien und Halbbataillone baufer Dof. allmälig in die Gefechtslinie einrückten. Es befanden fich hier XLArmee-Rorps großentheils noch buntgemischt: außer ben Sägern je 6 Kompagnien gegen ben Rieber Regimenter Nr. 95 und Nr. 87 und vier Kompagnien bes Regiments Nr. 80. Das bisher bei Gunstett in Reserve zurückgehaltene Regiment Nr. 83 war ebenso wie das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 95 gleichfalls bei ber Bruchmühle über die Sauer gegangen und im Anruden nach bem Albrechtshäufer Hof begriffen.

Die damalige Vertheilung der Truppen des XI. Armee-Korps wird aus der umstehenden Stizze verständlich werden. Man ersieht baraus, wie sie im Allgemeinen in brei Hauptgruppen erster Linie bei Morsbronn, bei bem Albrechtshäuser Hof und im Niederwald formirt waren, während sich eine noch verfügbare Reserve bei Sunftett befand.

Dies waren die Berhältnisse, als kurze Zeit nach bem eben beschriebenen Ravallerieangriff französische Tirailleurschwärme, gefolgt von starten Rolonnen, gegen die Albrechtshäuser Höhen vorgingen. Der heftige Stoß traf junächst das noch völlig aufgelöste Jäger-Bataillon, welches nicht Stand zu halten vermochte. Auch die weiter sublich stehenden Truppen murben in die ruckgängige Bewegung hineingezoen; die Stellung am Albrechtshäuser Bof mußte aufgegeben werben. Das Keuer der bisher durch die eigenen Truppen maskirten Artillerie bei Gunstett brachte aber das weitere Borgeben ber frangösischen Infanterie bald ins Stoden; es gelang ben preußischen Schützen, wieder festen . Fuß zu fassen und ben Rampf aufzunehmen, bis die von Bunftett eintreffenden frischen Bataillone im gunstigsten Augenblick in bas Gefecht mit eingriffen.

Querst entwickelte sich das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 95, rechts binter ben Rägern vorbeigehend, in vier Kompagnie-Rolomen gegen die Subostfeite bes Nieberwaldes; es brang mit feinen, von

Stigge Bertheilung der Ernppen bes XI. Armee Sorps gur Zeit des Angriffes auf den Riederwald



Soutiens bicht gefolgten, Schützenschwärmen in bies Gehölz ein und blieb innerhalb desselben ungeachtet ber Gegenstöße bes Feindes in stetigem Borruden. Dann folgte bas Regiment Nr. 83, beffen brei Füsilier-Kompagnien auf ber Wörther Chaussee nachruckten, mabrend die beiden Musketier-Bataillone links der Fünfundneunziger zum Angriff übergingen, wobei sie ihre mittleren Rompagnien vorzogen, die Flügel-Rompagnien als Halbbataillone folgen ließen. Die Höhe nordwestlich bes Albrechtshäuser Hofes murbe von Neuem genommen, ein feindlicher Borftoß, welchem bas 1. Bataillon vorübergebend weichen mußte, burch bas eingreifende 2. Bataillon gurudgewiesen; bann fturmten beibe Bataillone gemeinsam unter bem Schlagen ber Tambours ben Sübrand bes Nieberwaldes. Der Gegner zog sich nun ins Innere bes Holzes zurud, nachdem er seine burch Beschüt und Mitraillensenfeuer unterftütte Bertheibigung so lange fortgeführt hatte, bis ber Angreifer nur noch 50 Schritt vom Saum entfernt war.

Diesem entschiebenen Borgeben ber brei frischen Batailsone folgeten auch die im früheren Gesecht gelichteten Truppen, wobei Anschluß an den rechten Flügel des von Morsbronn kommenden Regiments Rr. 32 gewonnen wurde. Unter leichtem Kampf und Gewehrseuer gegen einzelne versprengte Kavalleristen der Brigade Michel bewegte sich die preußische Linie dem vom Feinde verlassenen Walbsaum zu.

Die 1. Kompagnie Regiments Nr. 95 erbeutete eine Turtosfahne, beren Träger erschossen war; die gegen Sberbach vorrückende 9. Kompagnie Regiments Nr. 32 nahm die Bagage des Marschalls Mac Mahon.

Während nun der ganze Südrand des Niederwaldes besetzt wurde, in dessen nordöstlichem Theil die bei Spachbach übergegangenen Abtheilungen schon früher Fuß gefaßt hatten, näherten sich auf dem außersten linken Flügel die am Eberbach vorrückenden Füsiliere des Regiments Nr. 94 dem gleichnamigen Dorf.

Als sich die 11. Kompagnie in einem Hohlwege süblich bes Dorfs festgesetzt hatte, die 12. aber zum umfassenden Angriff gegen die ganze Sübseite des Ortes vorging, auch die beiden anderen Kom-

pagnien vom öftlichen Ufer her sich näherten, zog der Feind auf die nordwestlich gelegenen Höhen ab. Hier leistete er, so lange der Nieberwald noch vertheidigt wurde, hartnäckigen Widerstand, so daß die Füsiliere über das von ihnen besetzte Dorf hinaus Ansangs nicht vorbringen konnten. Als aber dann der mehrsach erwähnte Waldsaum geräumt werden mußte, zog sich auch die frühere Besatung von Sberbach weiter nach Norden zurück. Das Füsilier-Bataillon ließ der 9. Kompagnie in Eberbach und gewann mit den drei anderen an die Westseite des Waldes Anschluß an die beiden Musketier-Bataillone des Regiments.

Nachdem so der rechte Flügel der französischen Armee dis in den Niederwald zurückgeworsen war, handelte es sich nach der inzwischen eingegangenen Weisung des Kronprinzen um weiteres Borrücken gegen die seindlichen Stellungen dei Elsaßhausen und Frösch-willer in möglichstem Zusammenhang mit dem Frontalangriff des V. Armee-Korps. Zur Sicherung des Erfolges zögerte General v. Bose nicht, seine ganzen Kräfte einzusetzen und befahl deshald die Heranziehung der Artillerie und der noch dei Gunstett in Reserve stehenden drei Bataillone.

Schon vorher hatte der Kommandeur der Artislerie, General Hausmann die 1. reitende Batterie auf das westliche Sauer-User vorgezogen, um dort eine günstige Gelegenheit zum Eingreisen abzuwarten; ihr war das Husaren-Regiment Nr. 14 gefolgt und zwischen dem Niederwald und der Sauer ansmarschirt, während die Batterie hinter den Füsilieren des Regiments Nr. 83 auf der Wörther Chausse im Borrücken blieb. Aurze Zeit darauf überschritt die gesammte Artislerie des XI. Armee-Korps die Sauer und schlug hinter der Insanterie die Richtung nach Norden ein; zulezt auch die I. leichte, 3. und 6. schwere Batterie, welche anfänglich noch dei Gunstett blieben, in Folge der Meldung vom Anmarsch der Württemberger aber gleichsschlis Besehl erhielten, vorzugehn. Wit ihnen schloß sich auch die bisherige Geschützbedeckung — 7. und 8. Kompagnie Regiments Nr. 95 — dem allgemeinen Vorzesen an.

Die brei Bataillone ber Reserve überschritten nicht ohne Schwie-

rigkeit und Zeitverlust die stark angeschwollene Sauer süblich von Spachbach. Das Fitstlier-Bataillon Regiments Nr. 88 ging dann, mit zwei Kompagnie-Kolomen im Bortressen, in der nach Elsaßbausen hinausziehenden Schlucht vor; die Zweiundachtziger marschirten zwischen dem Bach und der Chanssee in vier Halbbataillonen als zweites Tressen auf.

Inzwischen war die vordere Gefechtslinie weiter in den Niederwald eingebrungen.

Den linken Flügel außerhalb bes Walbes begleitend, erstieg bas Regiment Nr. 32 die Höhe nordwestlich von Eberbach, wobei zahlreiche aus dem Wald heraustretende Flüchtlinge in seine Hände sielen. Dann nahm das Regiment die Richtung gegen die Chausse von Fröschwiller nach Reichshoffen. Noch weiter links streiste das Husaren-Regiment Nr. 13.

An der Spize der im Walde vorrückenden Infanterie hatte sich das 1. Bataillon Regiments Nr. 83 rechts, das 2. links der Straße von Morsbronn nach Fröschwiller entwickelt. In zweiter Linie solgten von links an gerechnet: das Regiment Nr. 94, das zum Theil wieder gesammelte Jäger-Bataillon und das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 95. Hinter dem linken Flügel dieser zweiten Linie marschirten die sechs Musketier-Kompagnien Regiments Nr. 95, theils gesammelt, theils aber auch in buntem Gemisch mit denjenigen Theilen der Regimenter Nr. 80 und 87, welche beim Stoß der Franzosen gegen den Albrechtshäuser Hof durch einander gerathen waren und wegen der großen Bersuste von Offizieren noch nicht hatten geordnet werden können.

Nur langsam und nicht ohne große Opfer drangen die beiden Musketier-Bataillone Regiments Nr. 83 im Walde vor, wo die seinblichen Tirailleurs zähen Widerstand leisteten. Allmälig mußten alle acht Kompagnien vollständig zu einer Schützenlinie auseinandergezogen werden, deren Leitung das dichte Gestrüpp wesentlich ersschwerte. Endlich erreichte man den Nordrand des Waldes. Ihn treunte eine nur 200 Schritt breite Blöße von dem Gehölz, vor welchem schon der frühere Angriff der Achtundachtziger von Spach-

bach her zum Stillstand gekommen war. Die vier Musketier-Bastaillone der Regimenter Nr. 83 und 88 entwickelten sich jetzt neben 11/2 utr. einander am Nordsaum des Waldes. Zwischen beide Regimenter schoben sich von hinten her die gemischten Abtheilungen der Regimenter Nr. 95, 80 und 87 ein, während gleichzeitig auch die auf dem linken Flügel des V. Armee-Korps kämpsenden Regimenter Nr. 7, 47 und 50 mitwirkten.

Die Franzosen hielten bas erwähnte Gehölz besett; zwischen bemielben und Elfakbaufen ftanben ftarte Referven. Nachbem fie bisher bas Gefecht nur gegen bie Achtundachtziger geführt und letztere mit wiederholten Borftößen bedrängt hatten, richteten sich jest beim Erscheinen neuer Truppen am Norbrand bes Walbes ihre Anstrengungen allein gegen biefe. Nach kurzem beftigen Feuergefecht gingen vom Gebolg ber ftarte Maffen langs ber Morsbronner Strafe zu energischem Angriff gegen ben Rieberwald vor und brachten die aufgelöften und bereits erschöpften Linien ber Dreinnbachtgiger jum Weichen. Diese fanden aber Anfnahme bei ben nachrudenden Truppen. Bundchft ber Strafe entwidelten fich auf beiben Seiten berfelben bie Mustetier-Bataillene, weiter linfs bas Rufflier-Butuillen des Regiments Ar. 94, rechts ber Strafe ber gefolieffene Theil bes Ziger-Batnillous. Mit schlagenden Tambours ging of dem in den Bald eingebrungenen Feinde entgegen, webei fich auch die gurudgewichene vorbere Gefechtslimie wieber anister. Die frangefischen Tirnilleurs wurden gewerfen, ein geichtesfenes Autailten von ber 7. und 12. Krundagnie bes Regimmel Ar. 94 burd Schniffener aufeinander geibrengt, mit dem neichenden Geguer gugleich die Bliffe überichninen, und das Gebilly genemmen. Ben Often ber brang gleichgeitig das Füstlice-Batailore Megimenet Mr. 🖄 in dustithe ein und vereinigte üb dusei wieder mit den anderen beiden Aussilleum des Arginnung. Der Ardunt intrid ofwar ifteh r. sebik krof? roofmanner kommung me Genune neides

Beginnen zu Luck die eben errmynnen Eriche nen der rechte Fähigei der Andersen Turkführen Armee die Erhöhunden parächgenerien: man deinne üch jest der dortigen Stellung des Feindes unmittelbar gegenüber. Sie war mit zahlreichen Truppen besetht; auf den Höhen westlich des Dorfes standen mehrere Batterien, hinter demselben bemerkte man starke Reserven.

Die französische Artillerie bei Elsaßhausen richtete ein so wirksames Feuer gegen den Nordrand des Niederwaldes und das von den preußischen Truppen besetzte Gehölz, daß für diese nur die Wahl blieb, entweder weiter vorzugehen oder die mit so großen Opsern erkausten Bortheile wieder aufzugeben. Ersterem stand freislich das Bedenken entgegen, daß die Truppen erschöpft waren, daß ihre Berbände in den vorangegangenen Kämpsen sich aufgelöst hatten, und daß man nur noch über drei geschlossene und frische Bataillone verfügte: daß Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 83, welches mit der Artillerie auf der Wörther Straße vorrückte und die beiden über Spachbach herangezogenen Bataillone des Regiments Nr. 82. Andererseits mußte aber ein Nachlassen des Angrisses in der jetzigen Gesechtslage dem Feind wieder Luft machen und ihm Gelegenheit geben, sich mit ganzer Macht auf das V. Armee-Korps zu werfen.

General v. Bofe hatte in flarer Erfenntnig biefer Berhältniffe bereits die zunächst verfügbaren Batterien vorgezogen, um die frangösische Artillerie zu bekämpfen. Mit der 1. reitenden und 5. schweren Batterie nahm Oberst v. Bronitowsti Stellung hinter einer Kirsch-Allee öftlich von Elsaßhausen; weiter links traten unter General Sausmanns Leitung die 3. reitende, 5. und 6. leichte, und außerdem von der II. Abtheilung die 3. und 4. leichte, sowie weiter rudwärts die 4. schwere Batterie in Thätigkeit. Diese Geschützlinie richtete ihr Feuer gegen das Dorf und die seitwärts stehenden feindlichen Geschütze. Man war babei genöthigt, ziemlich nahe an die französische Infanterie heranzugeben, welche insbesondere auch den tief eingeschnittenen, mit heden eingefaßten Weg von Wörth nach Gunbershoffen besetzt hielt. Es gelang der Artillerie, Elsakhausen in Brand zu schießen, das Dorf wurde aber vom Feinde nicht geräumt. General v. Bose befahl nun ben allgemeinen Angriff. Auf bas Signal "das Ganze avanciren!" stürzten sich vom Niederwald aus die Schützenschwärme, von ben vorauseilenben Offizieren geführt, mit fraftigem Hurrah! auf ben Feinb. Aus ber zweiten Gefechtslinie folgte Alles, was noch Kraft in sich fühlte; auch die dem rechten Flügel zunächst befindlichen Abtheilungen bes V. Armee-Korps schlosfen fich bem Angriff an, welchen bie fenernben Batterien wirkfam unterftütten. Trot bes verheerenden französischen Feuers wurde der freie Raum zwischen Wald und Dorf schnell burchschritten. Bon Often her brangen gemischt mit Abtheilungen bes V. Armee-Korps, das Küsilier-Bataillon Regiments Nr. 83 und ein Theil des 2. Bataillons Regiments Nr. 82 in Elfaßhausen ein; ber Rest bes lettgenannten Bataillons suchte, in einer Bobenfalte rechts am Dorf vorbeigehend, daffelbe im Ruden zu fassen. Gegen die westlichen Höben, von denen aus die feinbliche Artillerie gewirkt hatte, wandten sich die Füsilier-Bataillone der Regimenter Nr. 82 und Nr. 88, die 1. und 3. Kompagnie Regiments Nr. 83, bas 1. Bataillon Regiments Nr. 94 und hinter biesen noch Abtheilungen anderer Regi= menter. Zwei Geschütze und fünf Mitrailleusen fielen hier in bie Hände ber Sieger.

Die Erstürmung des Dorfes nach vorangegangenem Waldgefecht hatte alle Brigaden durcheinandergebracht, zum Theil die Bataillone in sich selbst ansgelöst. Die Front der neuen Ausstellung lief im Allgemeinen längs des Weges von Elsaßhausen nach Sundershoffen. Ziemlich geschlossen war nur noch die 44. Brigade; neben und hinter ihr besanden sich Theile aller übrigen Regimenter, welche aber in ihrer augenblicklichen Versassung keine wirklichen Reserven darstellten. Auch die Bataillone der vorderen Linie erschienen ansänglich kaum noch als taktische Körper. Ueberall aber waren die Offiziere bemüht, die Rompagnies und Bataillonsverbände wieder herzustellen; aufmunternd wirkte hierbei die Anwesenheit der höheren Führer, insbesondere der Generale v. Bose, v. Gersdorff, v. Schachtmeyer in den vordersten Schützenlinien.

Bur Linken bieser vorerst noch ziemlich ungeordneten Massen bei Elsaßhausen blieb bas Regiment Nr. 32 westlich bes Eberbaches im weiteren Borschreiten gegen die Reichshoffener Straße. Im Niederwald

sammelten sich die Musketier-Bataillone Regiments Nr. 88 und das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 94, noch weiter rückwärts das 2. Bataillon Regiments Nr. 87 bei Eberbach, das Füsilier-Bataillon bei Spachbach. Zur Rechten der bei Elsashausen angehäuften Infanterie des XI. Korps, auch mit derselben gemischt, hatte der linke Flügel des V. Armee-Korps — Theile der Regimenter Nr. 7, 46, 47, 50 und 58 — in den eben vorangegangenen Kampf mit eingegriffen.

Auch die Batterien, welche bei der Wegnahme von Elsaßhausen mit gewirkt hatten, waren weiter vorgegangen. Die beiben reitenben standen jest nur noch 2000 Schritt von Froschwiller entfernt, nördlich bes Weges von Wörth nach Elsaßhausen mit bem linken Flügel nabe an letztgenanntem Dorfe. Die 5. schwere Batterie hatte noch weiter vorwarts eine Aufstellung gesucht, mar aber im aufgeweichten Boben einer tiefen Mulbe steden geblieben und konnte nach Umspannen unter feindlichem Feuer nur mit Mühe vorläufig brei Geschütze wieder in Stellung bringen. Die brei Batterien\*) ber 22. Division hatten nach Verlassen der Wörther Strake von den Höhen süböstlich Elfaßbausen aus ben Infanterie-Angriff gegen bas Dorf mit vorbereitet, zum Theil auch Gelegenheit gefunden, Fernfeuer gegen feindliche Truppen zu richten. Der Rest ber Artillerie naberte fich auf ber Wörther Strafe bem Rampfplat, zunächst die Artillerie ber 21. Division, schließlich auch die Anfangs bei Gunftett noch zurückgehaltenen brei Batterien.

So sehr auch die oben erwähnten Verhältnisse eine Gesechtsleitung bei der Infanterie erschweren mußten, so begannen doch die bei Elsaßhausen angehäuften Truppen, weiter in der Richtung nach Fröschwiller vorzugehen. Das Regiment Nr. 83 erstieg mit anderen Abtheilungen die Höhen nördlich des vorliegenden Wiesengrundes und drang in die dort ausgestellte französische Geschütz-Linie ein. Hier aber setzte ein energischer Angriss des Feindes dem weiteren Vordrügen vorläusig ein Ziel.

<sup>\*) 3.</sup> und 4. leichte, 4. fcwere.

Frangofifder Papallerie- In fafhaufen.

Nach bem Berluft von Elsashaufen und ber Höhen nordwestlich Insanteric. und des Dorfes hatte man französischer Seits wohl die Rothwendigkeit ergriff gegen Et. famit, bem gefährbeten rechten Flügel burch größere Gegenftoge Luft zu machen. Starke Infanteriemassen setzten fich bon Froschwiller gegen Elsakhausen und in dem weiter östlich gelegenen Theil bes Gefechtsfelbes, zwischen letigenammtem Dorf und Borth, in Bewegung.

> Der Stoß traf junächst ben preußischen rechten Flügel bei Elfaghaufen, nämlich: bas Füsilier - Bataillon Regiments Nr. 83, bas 2. Bataillon Regiments Nr. 82 und die hier mitkampfenden Theile des V. Armee-Korps. Ohne geschloffene Soutiens, fast ohne Führer, im langen beißen Rampfe aufgelöft und ermattet, vermochten biese Truppen bem Ansturm ber französischen Massen nicht zu wiberstehen und suchten Dedung im Nieberwalbe. In biese rudgängige Bewegung saben fich bie nächstfolgenden Abtheilungen mit hineingezogen; so auch die 3. reitende Batterie, welche im Begriff gemefen war, um das Dorf herumgebend eine neue Aufstellung westlich besselben zu nehmen. Der bis bahin erfolgreiche Borftog bes Begners tam aber jum Steben, als nun gegen feine rechte Flante Theile bes Regiments Nr. 94 vorgingen. General Sausmann ließ die reitende und die neben ihr eintreffende 5. leichte Batterie halten und mit Rartatichen feuern; bie gurudgewichenen Abtheilungen wurden schnell gesammelt und von Neuem vorgeführt.

> Die 1. reitende Batterie war bei Beginn des frangosischen Angriffes näher an Elsaghausen herangegangen, wo sich ihr eine gunftige Gelegenheit zur Wirfung bot. Gleichzeitig mit ihr näherte sich das 2. Bataillon Regiments Nr. 58 der Oftseite des Dorfes in bem Augenblick, als die Spitzen ber feinblichen Massen, nur noch 800 Schritt entfernt, auf den nördlich gegenüberliegenden Höhen erschienen. Obgleich weiter links bie preußische Infanterie noch im Beichen war, marschirte die reitende Batterie auf; und, während auch andere Batterien des XI. Korps öftlich Elfaßhausen in Thätigkeit traten, beschoß sie, nach Abgabe einiger Granatwürfe, ben weiter vorrudenden Feind so lange mit Kartatschen, bis er sich in Entfer

nung von nur noch 150 Schritt zur Umkehr gezwungen sah. Der Batsterie-Chef, Hauptmann Splvius, war hierbei durch eine Gewehrstugel verwundet worden.

Nachdem in dieser Weise der französische Infanterie Borftoß gegen Clfaßhausen zurückgewiesen war, scheiterte bald darauf auch der Angriff der Kavallerie.

Die aus vier Kürassier-Regimentern bestehende Division Bonnesmains hatte sich aus ihrer anfänglichen Aufstellung bei den Eberbachquellen in Folge einschlagender Granaten weiter nach rechts gesogen. Als der Besehl zum Angriff kam, stand die 1. Brigade rechts vorwärts der 2. in einer Bodenfalte; beide Brigaden besanden sich in geschlossener Eskadrons-Kolonne.

Bu biefer Zeit waren die preußischen Bataillone nach Abweissung des französischen Infanterie-Angriffs größtentheils wieder gessammelt. Durch Elsaßhausen und über die nördlichen Anhöhen rückten sie dem nach Fröschwiller zurückweichenden Gegner nach, während sich zu beiden Seiten des erftgenannten Dorfes im Ganzen sieben Batterien des XI. Urmee-Korps in Stellung befanden \*).

## Bom XI. Rorps:

```
1. Bataillon Regiments Nr. 94, Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 88,

1. Bataillon Regiments Nr. 83, Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 82 und gemischte Abtheilungen anderer Regimenter,

3 Geschütze der 5. schweren

1. reitende

6. und 2. leichte

1. und 2. schwere

3. reitende

5. leichte

Batterie westlich Elsashausen.
```

## Bom V. Rorps:

- 5. und 6. Rompagnie Regiments Dr. 59,
- 1. Batgillon Regimente Dr. 7,
- 2. Bataillon Regimente Rr. 58,
- 1. Bataillon Regiments Rr. 50 und Theile verschiedener Rompagnien ber Regimenter Rr. 6, 46 und 47.

<sup>\*)</sup> Die gegen die frangofischen Ruraffiere mehr ober weniger in Thatigkeit tretenden Truppentheile waren:

Das Attadenfeld, welches die Kavallerie-Division Bonnemains vor sich hatte, war, wie früher das der Brigade Michel, ein äußerst ungünstiges, weil zahlreiche Gräben mit mannshohen Baumstämmen an denselben die Bewegung der Reitermassen hinderten, die Infanterie aber in den mit Zäunen eingefaßten Hopfen und Beingärten Deckung fand. Diese bildete deshalb beim Ameiten der Kavallerie nur an wenigen Stellen Knäule; die Mehrzahl verblied in ihrer augenblicklichen Formation und empfing die Kürassiere mit verheerendem Schnellseuer, in welches die Batterien zuerst mit Granats, dann durch Kartätschseuer wirksam eingriffen.

So wurde zunächst das schwadronsweise attackirende 1. Kürassier-Regiment unter großen Verlusten zur Umkehr gezwungen, nachdem es schon vorher, durch einen Graben aufgehalten, in's Stutzen gerathen war. Weiter links durchjagte das 4. Kürassier-Regiment eine Strecke von über 1000 Schritt, um eine günstige Stelle zu sinden, wurde aber gleichfalls vom Feuer des Gegners auseinandergesprengt, ohne diesen überhaupt zu Gesicht zu bekommen. Der verwundete Regiments-Kommandeur siel dem 2. Bataillon Regiments Nr. 58 in die Hände. Noch schlimmeres Loos traf die nun auftretende andere Kavallerie-Brigade. Das in halben Regimentern attackirende 2. Kürassier-Regiment verlor außer sünf todten und vielen verwundeten Offizieren noch 129 Mann und 250 Pferde; beim 3. Kürassier-Regiment blieb der Oberst und, wiewohl es nur zur Hälfte in's Feuer kam, hatte es 7 Offiziere, 70 Mann und 70 Pferde todt und verwundet. Der Rest jagte nach allen Richtungen hin auseinander.

Bald nach diesem Mißlingen bes großen französischen Angriffs auf Elsashausen trasen die Spitzen der 2. Württembergischen Brigade dort ein; zu derselben Zeit war, wie wir sehen werden, auch die 1. Baperische Division ins Gesecht getreten. Für die Oberleitung handelte es sich nun darum, den letztem entscheidenden Stoß gegen Fröschwiller zu führen.

## Allgemeines Borruden und Eroberung von Froschwiller.

In mehrstündigem Kampse war es beiden preußischen Korps gelungen, die französische Armee dis auf den eigentlichen Kern ihrer Stellung dei Fröschwiller zurückzuwersen, den größeren Theil ihrer Kavallerie zu vernichten und bereits die Rückzugsstraße nach Reichs-hoffen von Süden her zu bedrohen. Aber diese Korps verbluteten allmälig in vereinzeltem Ringen gegen den zähen Widerstand des tapferen Feindes, welcher sich mit ganzer Macht gegen sie allein wenden konnte, seitdem die 4. Bayerische Division nach Mißlingen ihres Unternehmens gegen Neehwiller auf die Desensive geworfen war, die Truppen des I. Korps aber durch die start angeschwollene Sauer ausgehalten wurden.

Immer wünschenswerther wurde das Eintreten der deutschen Waffenbrüder mit ihren noch frischeren Kräften, um dem Sturm auf das letzte Bollwerk des Feindes den Erfolg zu sichern.

Der Kronprinz konnte von seinem Standpunkte auf der Höhe zwischen Wörth und Dieffenbach den Gang der Schlacht, insbesondere auch die Fortschritte des XI. Korps gegen Esshausen klar übersehen. Er hatte deshalb bereits um 1½ Uhr den General v. d. Tann angewiesen, zur Unterstützung des V. Korps über die Sauer vorzugehen, während dem Kommandeur der Württembergischen Division, General v. Obernitz, der Besehl zugesandt wurde, von Gunstett auf Reichshoffen zu marschiren, um den Franzosen den Rückzug zu verlegen.

Der letztgenannte General war ber 2. Bürttembergische Brigade<sup>44</sup>) Eintreffen ber vorangeeilt und hatte auf der Höhe von Gunftett den Gefechts, Württemberger bei Estaphanten, gang beobachtet. Er ließ die Brigade sogleich weiter auf dieses (Rach 3 uhr.)

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 244. Da die 5. Batterie an die Referve-Ravallerie fiberwiesen wurde, so verfügte General v. Starkloff noch fiber 41/2 Bataillone, 1 Batterie. S. Anlage Rr. 11.

Dorf vorrücken, wohin die übrigen Truppen, insbesondere die Reserve - Artillerie, mit möglichster Marschbeschleunigung folgen sollten. Die Reserve - Kavallerie war bekanntlich schon früher an die Besehle des Generals v. Bose angewiesen, welcher ihr nach erfolgtem Festsetzen des XI. Korps auf den Albrechtshäuser Höhen den Auftrag ertheilt hatte, über Eberbach auf Reichshoffen vorzugehen.

Da sich beim Eintreffen ber 2. Brigabe bei Gunstett bas Gefecht bereits bis in die Nähe von Esfaßhausen gezogen hatte, ließ General v. Obernit die Truppen ohne Aufenthalt ihren Marfc fortsetzen. Das 2. Bataillon 5. Regiments und die 6. Batterie überschritten die Brude bei ber Bruch-Mühle, die übrigen Bataillone kletterten zwischen Gunftett und Spachbach in's Sauer-Thal hinab und benutten die von den preugischen Bionieren hergestellten Uebergange. Während bieses Ueberganges erhielt bie Brigade ben vorher erwähnten Befehl bes Kronpringen jum Marich auf Reichshoffen. Da aber ber Rampf bei Elfaghaufen an Heftigkeit zunahm, und preußische Offiziere eine bortige Unterstützung für wünschenswerth erklärten, hielt General v. Starkloff ein Abweichen von der vorgeschriebenen Marschrichtung für geboten und ließ beshalb die einzelnen Bataillone, sobald fie nach Ueberschreiten bes Baches nothdürftig gesammelt waren, in geradefter Richtung in die Gefechtelinie gn beis ben Seiten bes brennenben Dorfes Elfaghaufen vorruden.

Zuerst trasen ein:\*) Das in Kompagnie-Kolonnen auseinanders gezogene Jäger-Bataisson, dessen 4. Kompagnie im Niederwald vorsing und dann als Geschützbedeckung zurückgehalten wurde, und das 1. Bataisson 2. Regiments. Beide Truppentheile füssten die Lücken zwischen den Regimentern des XI. Korps westlich von Elsaßhausen. Das 1. Bataisson 5. Regiments und die 6. Batterie, welche letztere in der dichten preußischen Geschützlinie keinen Raum zum Auffahren sand, folgten dem Jäger Bataisson als geschlossen

<sup>\*)</sup> Bergleiche Plan, II. Moment.

Referve. Das 2. Bataillon 5. Regiments bewegte sich in Folge erhaltenen Besehls, die Richtung auf Fröschwiller zu nehmen, an der Geschützlinie des XI. Korps östlich Elsashausen vorbei, während die 5. und 6. Kompagnie 2. Regiments vorläufig dei diesen Geschützen blieben. Die Reserve-Kavallerie setze mit der 5. Batterie ihr Borgehen über Eberbach auf Reichshoffen fort.

So traten auch die Württemberger getrennt an verschiedenen Stellen der Gesechtslinie in Thätigkeit, überall aber einen geschlosses nen Kern für die im Kampf aufgelösten Bataillone des XI. Korps bildend.

Bon diesem letteren \*) waren zu den bevorstehenden Angriffsbewegungen nur folgende Truppentheile verfügbar: in und bei Elfaßhausen das 2. Bataillon Regiments Nr. 82, das 1. und Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 83, bas Füsilier-Bataillon bes Regiments Nr. 88, das Füsilier-Bataillon und einzelne zum Theil gemischte Rompagnien bes Regiments Nr. 95; weiter links bis zum Eberbach bas Regiment Nr. 94, westlich besselben bas Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 82 und auf dem äußersten linken Flügel bas Regiment Nr. 32. Die übrigen Bataillone sammelten sich noch bei Elsaßhaufen und weiter süblich, so daß nur Theile berfelben, wie z. B. Abtheilungen ber Regimenter Nr. 80 und 87, die vordere Gefechtslinie wieder erreichten, um beim Sturm auf Froschwiller noch einzugreifen. Bu ben acht Batterien bes XI. Korps, welche bei Abweisen des französischen Ravallerie-Angriffs mitgewirkt hatten, traten auf bem linken Flügel turz vor dem Ende der Schlacht noch die 3. und 4. leichte Batterie. Die übrigen kamen in dem letten Abschnitt ber Schlacht nicht mehr zur Berwendung; bagegen hatten sich schon fünf Batterien bes V. Korps mit ber Geschütslinie bes XI. Korps vermischt \*\*).

Nach biefer Darstellung ber Borgänge auf bem linken Flügel ber beutschen Armee bis zum Beginn bes Angriffs gegen Fröschwiller

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche Blan, II. Moment.

<sup>1</sup> Und zwar die 4., 5. und 6. leichte, fowie die 5. und 6. fcwere Batterie.

wird es nöthig, die auf den anderen Theilen des Schlachtfeldes einsgetretenen Berhältniffe in's Auge zu fassen.

Während der linke Flügel des V. Armee-Korps an den Erfolgen Fortfdritte bes v. Armee-Rorps bes XI. bei Elsaßhausen Theil nahm, waren auch die Frontal-Angriffe des ersteren unausgesetzt fortgeführt worden. Auf beiden Seiten ber Strafe von Worth nach Froschwiller hatte bie 19. Brigabe Fortschritte gemacht. Sie war, mit Ansnahme eines Halb-Bataillons Regiments Nr. 46 und ber bei den Geschützen auf bem öftlichen Sauer-Ufer verbliebenen Grenadier-Kompagnie, in ihrem vollen Bestande vereinigt; das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 46 bilbete nach wie vor ben rechten Flügel. Bei biefer Brigade befanb sich auch die 1. Pionier-Compagnie; hinter ihr am Westausgang von Wörth hatten sich die Reste bes Füsiller = Regiments Nr. 37 gesammelt. Das 1. und Füfilier-Bataillon Regiments Nr. 58 kampften am Ostrande ber Froschwiller Höhen. Die 18. Brigade ruckte im Raume zwischen Wörth und Elfakhausen vor, und zwar bas Königs-Grenadier-Regiment dem letztgenannten Dorfe zunächst. Auf diesem äußersten linken Flügel des V. Korps, bereits mit Truppen bes XI. vermischt, kämpften außerdem die 2. Bataillone ber Regimenter Nr. 58 und 59 und bas Halb-Bataillon Regiments Nr. 46, enblich auch bas zur 20. Brigade gehörige Regiment Nr. 50.

Die über Wörth vorgezogenen sieben Batterien des Korps hatten sich nach mühsamen Durchwinden durch die Stadt nach Essakausen gewendet, wo die vier Batterien der 10. Division westlich, die 4. leichte östlich des Dorses Aufstellung nahmen; die beiden schweren Batterien der Korps-Artillerie waren gleichfalls dorthin gesolgt, sanden aber keine Berwendung mehr. Die übrigen sieben Batterien standen nach wie vor auf dem östlichen Sauer-User am Wege von Wörth nach Görsdorf, links von ihnen das Oragoner-Regiment Nr. 4; das Oragoner-Regiment Nr. 14 war in die Gegend der Säge-Mühle gegangen.

Eingreisen bes Die 1. Division des I. Baperischen Korps haben wir mit L. Baperischen ihrer Avantgarde um 1 Uhr im Ausmarsch bei Görsdorf gesehen, thre 1. Brigade noch im Anrüden von Prenschorf; ber Korps-Kommanbant war ihr vorausgeeilt, um mit dem Kommandirenden General bes V. Armee-Korps über das Eingreifen seiner Truppen Rücksprache zu nehmen. Als nun die Weisung des Kronprinzen zum Vorrücken auf Fröschwiller einging, befahl General v. d. Tann der 1. Division, den linken Flügel des Feindes umfassend anzugreifen.

In Folge bessen ordnete General v. Stephan an, daß die 2. Brigade sogleich den Sauer-Bach in der Front und bei der Alten Mühle überschreiten, hinter ihr die 1. Brigade den Weg von der genannten Mühle nach Fröschwiller verfolgen sollte.

Die 2. Brigabe setze sich bemgemäß mit zwei Bataillonen nach der Mühle in Bewegung und ließ die vier anderen in der Front in zwei Treffen, das 2. Regiment auf dem rechten, das 11. auf dem linken Flügel, vorrücken. Schon beim Hinabsteigen in's Sauer-Thal erhielten die vorderen Bataillone heftiges Feuer. Während man daherischer Seits dasselbe erwiderte, wurden Baumstämme gefällt, um außer der vorhandenen Brücke bei der Mühle noch Stege über den Bach herzustellen. Zumächst überschritten ihn die beiden Bataillone des rechten Flügels, durchstreisten die bewaldeten Höhen zwischen der Sauer und dem Sulzdächel und trasen mit den dort verbliedenen Abtheilungen des II. Baberischen Korps zusammen; da sie aber beim Borgehen im dichten Gebüsch auseinanderkamen, mußten sie zunächst bei der Säge-Mühle wieder gesammelt werden.

Das 1. Treffen des linken Flügels war inzwischen gleichfalls über die Sauer gegangen. Im Laufschritt wurde die Niederung zwischen beiden Bächen durcheilt, das Sulzbächel durchwatet und der Osthang der Fröschwiller Höhe erklommen. Das 2. Bataillon 2. Reziments zog sich in Kompagnie-Kolonnen auseinander, mit dem linken Flügel an einer von Fröschwiller heradziehenden Schlucht; das 1. Bataillon 11. Regiments sehte sich mit zwei vorgeschobenen Kompagnien rechts daneben. Aus dem 2. Treffen zog sich das 3. Bataillon 2. Regiments auf den rechten Flügel des zulezt genannten Bataillons und trat hier mit den vorher erwähnten Abtheilungen des II. Baperischen Korps in Berührung. Ein Theil des 2. Bataillons

11. Regiments, anfänglich zur Reserve bestimmt, schickte balb zwei Kompagnien in derselben Richtung vor. In dieser Weise gemischt, suchten die auf dem äußersten rechten Flügel der deutschen Schlachtslinie vereinigten Truppen allmälig vom Höhenrande aus weiter vorzudringen, was aber vorläufig nicht gelang. In seiner schon von Natur starken Stellung stand der Feind hinter Verhauen und Schützengräben wohlgedeckt den baberischen Schützen gegenliber. Es entspann sich ein stehendes Feuergesecht, dei welchem sich auch die vom östlichen Saueruser über die eigene Infanterie hinzwegschießende Artillerie betheiligte.

Neben und hinker der 2. Brigade griff num auch die 1. in dies Gefecht ein, welche letztere mit ihrer Spitze um 13/4 Uhr bei Görsborf eingetroffen und sogleich in Marschkolonne weiter nach der Alten Mühle
gegangen war. Rechts vom 3. Bataillon 2. Regiments und in dessen Gesechtslinie hinein rückten die beiden ersten Bataillone des Leibregiments, das 3. Bataillon marschirte vorläufig am Fuß der Höhen auf.
Die nachfolgenden beiden Bataillone 1. Regiments und das 9. JägerBataillon stellten sich als Reserven am Straßenübergang über das
Sulzbächel auf, wo sich ihnen das 2. Jäger-Bataillon anschloß. Das
3. Chevauxlegers-Regiment solgte dis zur Alten Mühle. Die Batterie
Gruithuisen, deren Feuer durch die Insanterie maskirt wurde, suchte
vergebens eine geeignete Aufstellung auf dem westlichen Saueruser und
unverrichteter Sache wieder umkehren.

Auch die neu ins Gefecht getretenen Truppen,\*) brachten zunächst noch keine Entscheidung; mehrsache Bajonettangriffe scheiterten am mörberischen Feuer der Vertheidiger. Als ungefähr um 3 Uhr die beiben vorderen Bataillone des Leibregiments in Folge eines Mißverständnisses von rückwärts her aus dem Walde beschossen wurden, veranlaste dies daß sogar eine rückgängige Bewegung auf die Säge-Mühle,
in welche auch das 3. Bataillon 11. Regiments mit hineingezogen

<sup>\*)</sup> Es waren auf diesen Theil des Geschtsseldes seht in Thätigleit getreten: 1. und 2. Brigade der I. Bayerischen Rorps; 1. und 2. Bataillon 5., 3. Bataillon 11. Regiments vom II. Bayerischen Korps, ein Halbbataillon Regiments Rr. 37, Jäger-Bataillon Rr. 5 vom V. Korps.

wurde. Dem von seiner Stellung aus nachdrängenden Feind ging num aber General Dietl mit dem 3. Bataillon des Leibregiments und dem 2. Jäger-Bataillon entgegen. Die zurückweichenden Truppen wurden gesammelt und schlossen sich den vorrückenden frischen Bataillonen an, während zur Rechten die beiden Umgehungsbataillone und Theile des Preußischen Jäger-Bataillons Nr. 5 eingrissen. Den vereinten Anstrengungen dieser Truppen gelang es, das Gesecht am Fröschwiller Höhenrande wieder herzustellen und den Gegner in seine verschanzte Stellung zurückzuwersen.

Hatte also bis dahin das Gesecht auf dem rechten Flügel der beutschen Armee entweder an dem Rande der Fröschwiller Höhen gestanden oder um denselben hin und hergewogt, so machten sich bald nach 1/24 Uhr Fortschritte auf der Hochsläche gegen Fröschwiller bemerkbar, hauptsächlich bewirkt durch das slankirende Vorgehn des rechten Flügels unter General v. Orff — 2., 9. und 4. Jäger-Bataillon, 1. Bataillon 2. Regiments — und der Preußischen Abtheilungen.

Dieses Borruden ber Truppen fand von links an gerechnet in folgender Weise statt: Süblich der Strafe von der Alten Mühle nach Fröschwiller bas 2. Bataillon 2. und ber größere Theil bes 1. Bataillous 11. Regiments. Diese Truppentheile mußten also ungebeckt außerhalb bes Walbes vorgehen und hatten in Folge bessen nach ben bisber icon erlittenen großen Berluften einen schweren Stand. Nörblich ber genannten Strafe tämpften im Walbe bas 3. Bataillon 2. und bas 2. Bataillon 11. Regiments, ferner bie Infanterie = Bataillone ber 1. Brigabe, die beiben erften Bataillone bes zum II. Baperischen Korps gehörigen 5. Regiments und bie beiben preußischen Füsilier-Rompagnien. Bu beiben Seiten bes Weges von Langensulzbach nach Fröschwiller schlossen sich bas 2. und 9. Jäger-Bataillon ber 1. Brigade, bann weiter nach rechts bie Umgehungstruppen ber 2. Brigade an: nämlich bas 1. Bataillon 2. Regiments und das 4. Näger-Bataillon, welches feine bei ber Säge-Mühle in Reserve zurückgehaltenen Kompagnien beranzog; bier auch die Preußischen Räger. Diesem äußersten rechten Flügel folgten die 3. Bataillone bes 5. und 11. Regiments vom II. Baperischen Korps.

Auf dem linken Flügel ber Babern waren inzwischen auch die bisher bei Görsborf zuruckgehaltenen beiben Bataillone Regiments Rr. 59 zum Angriff vorgegangen. Als nämlich bas Gefecht ber Bayern auf den jenseitigen Höben Anfangs teine Fortschritte- machte, und sogar die oben erwähnte rückgängige Bewegung eintrat, hatte Oberft Epl mit seinen acht Kompagnien, die Füsiliere im zweiten Treffen, das Sulzbächel überschritten, worauf er süblich der Froschwiller Strafe bie Richtung gegen ben Oftabhang ber vorliegenden Höhen nahm. Obgleich man auf hartnäckigsten Wiberstand fließ, und jeber Schritt vorwarts mit Blut erfauft werben mußte, wurde bie verschanzte und verhauene Stellung des Feindes mit dem Bajonett erftilrmt, eine Fahne bes 3. Zuaven-Regiments dabei erbeutet. Dem Oberst Epl waren zwei Pferbe unter bem Leibe getöbtet, er selbst verwundet worden; dennoch führte er seine Truppen weiter. Neununbfunfziger traten bemnächst in Berbindung rechts mit ben nun gleichfalls im Borruden begriffenen Bapern, links mit ben von Worth kommenden beiden Bataillonen des Regiments Rr. 58, so daß sich auf dem rechten Flügel des V. Armee-Korps der größere Theil ber 17. Brigabe wieber zusammenfand.

Erfturmung bon

Co war in ber vierten Rachmittagsftunde bie ganze beutsche Gröfdwiller.") Schlachtlinie, vom Eberbach bis zur Höhe fübostlich Rechwiller, unter vielfacher Mifchung ber Rorpsverbande, in umfassendem Borrücken gegen Froschwiller begriffen. Biele Einzelheiten bes Entscheidungsfampfes um dieses lette Bollwert der französischen Armee entziehen sich der Darstellung, weil die Truppen fast gleichzeitig von Suben, Often und Norden ber bas gemeinsame Ziel erreichten und erftürmten, weil das nun folgende wilde Durcheinanderwogen von Freund und Feind genauere Zeitbestimmungen ausschließt und beghalb ben inneren Aufammenhang ber Einzelkampfe nicht mit Sicherheit fesistellen läßt. Allen an der Schlacht betheiligten Korps war es vergönnt, wenigstens mit einzelnen Truppen am entscheibeuben Bunkte Die Siegespalme zu pflüden, wobei eine besonders reiche Ausbeute an

<sup>\*)</sup> S. Blau III. Moment.

Trophäen den Truppentheilen zufiel, welche auf beiben Flügeln der Rückzugslinie des Feindes nach Reichshoffen am nächsten ftanden.

Wir wollen versuchen, hiervon ein Bild in seinen Sauptumriffen au geben.

Der Angriff gegen Fröschwiller war durch die Artillerie vorbereitet worden, indem die Batterien v. Ohnesorge und v. Gillern (3. reitende und b. leichte des XI. Korps) mit großer Tapferkeit über die Schützenlinie hinaus dis auf Kartätschschußweite an das Dorf herangingen. Sie hatten dabei vier vom Feinde verlassene Seschütze genommen; die erstgenannte Batterie wies einen gegen sie gerichteten Kavallerieangriff selbstständig zurück. Obgleich die eigenen Sespanne vom seindlichen Augelregen zusammengeschossen wurden, nahmen beide Batterien lediglich das Dorf und die Reichshossener Straße unter ihr verheerendes Feuer und bahnten so der stürmenden Insanterie den Weg.

Der Kommanbeur bes 3. Württembergischen Jäger-Bataillons Oberstlieutenant v. Link hatte mit seinem Abjutanten und einigen dreißig Schützen unter Hauptmann v. Greiff eine nicht weit vom Dorf entfernte Bodensenkung erreicht. Westlich besselben rückgängige Bewegungen der französischen Tirailleurs bemerkend, ließ er sofort, der erste auf dieser Seite, das Signal "zum Avanciren" geben, und stürmte, seinen Jägern kühn voraneilend, obgleich selbst verwundet, gegen die Reichshoffener Straße.

Bon Silben her führte ber Kommanbirende General seine theils wie ber gesammelten, theils noch im Sammeln begriffenen Bataillone unter mörderischem Feuer des Feindes gegen Fröschwiller vor. Die Truppen ersitten von Neuem große Berluste, der General v. Bose wurde zum zweiten Mal schwer verwundet, der Generalstabsofsizier Lieutenant v. Heineccius, und zwei Ordonnanzen sielen in seiner nächsten Umgebung; dem Thef des Generalstabes General v. Stein wurde ein Pferd unter dem Leibe erschossen; der im Laufe der Schlacht schon dreimal verwundete Major Kasch des Regiments Nr. 87 wurde tödtlich getroffen. Aber General v. Schöpp führte die Truppen unaussalssalsam ihrem Ziele entgegen. Ihm folgte Oberst

Marschall v. Bieberstein mit einer aus Mannschaften aller Regimenter schnell gesammelten Reserve in das schon an mehreren Stellen brennende Dorf hinein.

Gleichzeitig wurde Fröschwiller auf anderen Stellen angegriffen und genommen. Linkt der Wörther Straße drangen die beis den Grenadier-Bataillone des Königs-Grenadier-Regiments, die 2. Bataillone der Regimenter Nr. 59 und 47 und mit letzterem vereint der Württembergische Generalstadsoffizier, Hauptmann Sarwey, mit Theilen des 1. Bataillons 2. Regiments in das Dorf ein. Dieses Württembergische Bataillon, dessen Kommandeur, Oberstlieutenant v. Wangenheim, verwundet wurde, hatte sich unter persönlicher Führung des Regiments-Kommandeurs, Oberst v. Ringler, der Gärten südwestlich des Dorfes bemächtigt und von dort aus eine Mitrailleuscu-Batterie zum Absabren genöthigt.

Auf und rechts ber Wörther Straße stürmten, vom Kommanbeur der 19. Brigade, Oberst v. Henning, persönlich vorgeführt, verschiedene Abtheilungen von Regimentern des V. und XI. Armee-Korps. Gegen den Südosteingang des Oorses waren württembergische Truppen vorgegangen, und zwar die 5. und 6. Kompagnie des 2. Regiments, welche letztere den Kirchhof nahm; serner das 2. Bataillon 5. Regiments, welches sich nach Ueberschreitung der Wörth-Fröschwiller Chaussee in dem ihr parallel lausenden Thale vorbewegt hatte und gleichzeitig mit Bayerischen Truppen das Oors betrat.

Auch im Norden, zu beiden Seiten des Langensulzbacher Weges, war es der I. Baperischen Division und den dort kämpsenden Truppen des II. Baperischen und V. Preußischen Korps um 4 Uhr gelungen, den zähen Widerstand des Gegners auf der Fröschwiller Höhe zu brechen und ihn gegen das Dorf zurückzuwersen. Gleichzeitig mit dem weichenden Feinde und vielleicht noch etwas früher, als die Wegnahme von Süden stattsand, erreichten diese Abtheilungen die Nord- und Ostseite von Fröschwiller, worauf sie zum Theil in das Dorf eindrangen, theils in westlicher Richtung gegen die Reichs-hoffener Straße vorgingen.

Die Frangofen fetten noch eine Beit lang einen erbitterten,

aber hoffnungslosen Häuserkampf im Dorfe fort, bessen Westseite aber bereits vom Regiment Nr. 94 besetzt war. Der verwundete Divisions-General Ravult siel dem 1. Bataillon 5. Bayerischen Regiments in die Hände; das 3. Bataillon 2. Regiments hatte bereits im Walde einen Abler mit zerschossener Stange erbeutet. Was nicht im Dorf gesangen wurde, enteilte in voller Auslösung und sast regelloser Flucht auf den Straßen nach Reichshossen und Riederbronn, gerieth aber dabei in's Feuer der Preußischen Batterien und der am Eberbach herausziehenden Theile des XI. Armee-Korps, welche sich, den übrigen voran, jener Hauptrückzugslinie der Franzosen bereits genähert hatten.

Nörblich der Chausse bielten noch französische Reserven. Während sich nun eine Infanterie-Brigade dem drohenden Angriff durch rechtzeitigen Abzug nach Reichshoffen entzog, setzte eine Batterie ihr Feuer gegen die amrückenden Theise des Regiments Nr. 94 und Füssilier-Batailson Regiments Nr. 82 mit verheerender Wirkung fort. Als aber denmoch die Lieutenants v. Specht und Schulze mit den Schügen der 11. und 12. Rompagnie letztgenannten Regiments dis auf 300 Schritt herangingen, dann nach kurzem Schnellseuer mit Hurrah gegen die Batterie vordrachen, slohen Bespannung und Bedienung in den nache gesegenen Wald. Sechs Geschütze und Proten sielen in die Hände der kühnen Angreiser, welche sich auch durch heftiges Tirailseurseuer vom Walde nicht mehr vertreiben ließen. Die Füssiliere setzten sich vielmehr in den Chaussegräben sest und warfen von dort aus den Gegner noch weiter in das Holz hinein.

Auf ber Reichshoffener Straße fielen zahlreiche Flüchtige in bie Hände bes burch ben Großen Wald vorgegangenen Regiments Nr. 32.

Um 5 Uhr war der Kampf in Fröschwiller beendet. Die Bayern sammelten sich am Westausgange, die Württemberger südwestlic, des Dorfs. General von der Tann zog seine eben bei Görsdorf eintressende 2. Division gleichfalls nach Fröschwiller heran und sandte die zum II. Bayerischen Korps gehörenden Bataillone des 5. Regiments mit dem 3. Chevauxlegers Regiment und der vierpfündigen Batterie Baumüller der 2. Division zur Versolgung auf Reichs-

hoffen und Niederbronn. Die Württembergische Brigade erhielt Besefehl nach Gundershoffen vorzurüden.

# Die Berfolgung.

Der französische Feldherr hatte, wie man sieht, den Kampf gegen die deutsche Uebermacht dis aus Aeußerste fortgeset; überall hatten sich seine Truppen mit großer Tapferseit geschlagen; um den anderen Wassen Luft zu machen, hatten sich ganze Reiterschaaren willig geopfert. Als aber die Armee von allen Sciten umsaßt war, ihre einzige Rückzugslinie bereits ernstlich bedroht wurde, da mußte jeder sernere Widerstand aushören. Der von Fröschwiller nach Reichshossen sich ergießende Strom der Flüchtigen war nicht eher auszuhalten, als dis man den Falkensteindach zwischen sich und den nachdrängenden Gegner gelegt hatte. An diesem Abschnitt war inzwischen die Division Lespart des fünsten französischen Korps eingetrossen und hatte zur Ausnahme der Trümmer des 1. Korps Stelslung bei Niederbronn genommen.

Von dem Augenblick an, wo der Ausgang der Schlacht nicht mehr zweiselhaft war, hatte der Kronprinz bereits Besehle dahin erlassen, sich dem zu erwartenden Rückzuge des Feindes in den Flanken anzuhängen. Unmittelbar nach beendetem Kampf um Fröschwiller wurde eine energische Bersolgung eingeleitet. Sie siel naturgemäß den äußeren Flügeln der deutschen Armee zu, welche vermöge ihrer Anmarschrichtungen und frischeren Kräfte vorzugsweise dazu berusen waren.

Während die Württembergische Infanterie nach Ueberschreiten der Sauer, dem Kanonendonner folgend, auf Elsaßhausen abbog, hatte bekanntlich die Württembergische Reserve-Kavallerie die disherige Richtung auf Reichshoffen beibehalten. Mit seinen fünf Schwadronen und der ihm zugetheilten 5. Batterie war General Graf Scheler zwischen 2 und 3 Uhr in der Gegend des Albrechtshäuser Hoses auf eine aus dem Niederwald heraustretende Abtheilung von 400 Zuaden gesstoßen, welche sich ohne Widerstand ergab. Die 1. Eskadron 4. Reiters

Regiments wurde mit Bewachung und Transport der Gefangenen beauftragt; die übrigen 4 Schwadronen gingen über Eberbach und durch den Großen Wald gegen Reichshoffen vor. Da das Aufräumen einer Barrifade in Eberbach, dann auch das nöthige Absuchen des von feindlichen Versprengten angefüllten Holzes mehrsachen Aufenthalt verursachte, so näherte man sich dem Waldausgang gegenüber Reichshoffen ungefähr zu der Zeit, als der Kampf bei Fröschwiller sich seinem Ende zuneigte.

Die im Marsch auf Diessenbach begriffene Württembergische Kolonne, bestehend aus der 3. Brigade, der Reserve-Artislerie von 5 Batterien und zwei Schwadronen des 1. Keiter-Kegiments, hatte den Besehl des Kronprinzen zum Marsch auf Reichshossen erhalten, während sie sich noch von Hölschloch auf schechten Waldwegen vordewegte. In Folge dessen trabten die beiden Schwadronen und simf Batterien über Gunstett nach Albrechtshäuser Hof, wo die Artislerie Stellung nahm, um die Ausstärung durch die Reiterei abzuwarten. Einem früheren Besehle des Ober-Kommandos zusolge war nämlich auch das Preußische Husaren-Regiment Nr. 14, welchem sich die Schwadron Dragoner-Regiments Nr. 14 in Gunstett angeschlossen hatte, im Begriff, über Eberbach auf Eundershossen vorzugehen. Auf Wunsich des Preußischen Kommandeurs wurde ihm dazu die 8. Württembergische Batterie beigegeben.

Die übrigen vier Batterien und die beiben Schwadronen setzten den Marsch auf Reichshoffen fort. Dem Führer der letzteren, Oberstlieutenant v. Ausin, war vom General v. Blumenthal möglichste Eile empsohlen; er eilte deshalb in schnellster Gangart über Schirlenhoff voraus. Die vier Batterien der Reserve-Artillerie versuchten ihm zu folgen, verloren ihn aber bei der sehr unübersichtlichen Bosdenbeschaffenheit bald aus dem Auge.

Wir schicken hier gleich voran, daß später die 3. Bürttembers gische Brigade und die Reserve-Artillerie sich bei Engelshoff vereinigten, wozu um Mitternacht die von Reimerswiller gleichsalls herangezogene 1. Brigade trat.

Es bewegten sich also bei beenbeter Schlacht von Südosten her

im Ganzen sechs Württembergische und fünf Preußische Schwadronen und zwei Württembergische Batterien auf Gundershoffen und Reichshoffen vor.

Dem II. Baherischen Korps war vom Kronprinzen bereits um 1 Uhr der Besehl zugesandt, gegen die Rückzugslinie des Feindes in Richtung auf Reichshoffen zu drücken. General v. Hartmann hatte den Besehl um 2½ Uhr bei Langensulzbach erhalten und zur Aussiührung desselben die 5. Brigade bestimmt, welche im Anrücken über Mattstall begriffen war und der mm die Richtung über Neehwiller angewiesen wurde. Die Ulanen-Brigade, einige Schwadronen des 1. Chevauxlegers-Regiments, eine Batterie, dann auch der Rest der 3. Division, mit Ansschluß des dei Bitsch stehenbleibenden 15. Res giments, solgten.

Außerdem waren bekanntsich nach der Einnahme von Fröschwiller zwei Bataillone des 5. Regiments, das 3. Chevanzlegers-Regiment und die Batterie Baumüller vom General v. d. Tann angewiesen, den Feind nach Reichshoffen und Riederbronn zu verfolgen.

Die 4. Kavallerie-Division stand zu entsernt, um noch heute zur Berwendung kommen zu können. Es ging ihr aber ber Besehl zu, sogleich nach Gunstett aufzubrechen, um bort von Tagesanbruch des 7. August an zum weiteren Borgeben bereit zu sein.

Die zur ummittelbaren Berfolgung vorgesandten Truppen stießen am Abschnitt des Falkenstein-Baches auf die Trümmer der geschlagenen Armee, bei Niederbronn auch auf die frische Division Lespart vom Faillp'schen Lorps.

Auf dem linken Flügel ging Oberst v. Bernuth mit den fünf Preußischen Schradronen und der Wärttembergischen Batterie gegen Gundershoffen vor, wo seine Spitze von feindlicher Infanterie beschossen wurde. Bei Annäherung der Kavallerie zogen die Franzosen auf's jenseitige User ab, setzen aber von dort aus ihr Feuer fort. Es zeigte sich jetzt, daß weiter nördlich bei der Essenzießerei, noch auf dem Ostuser des Baches, eine französische Kolonne sestzes sahren war. Oberst v. Bernuth schiedte ihr die 4. Husaren-Schwabron in den Rücken und ging mit den anderen Schwadronen auf dem bieffeitigen Ufer gegen die Bedeckung vor, welche sich nur zum Theil sider den Bach zu retten vermochte. 13 Offiziere und Aerzte, 186 Mann, 240 Pferde, 1 Geschütz, 4 Munitionswagen und 16 andere Fahrzeuge sielen in die Hände der Preußischen Reiter. Ein Bersuch geschlossener seinblicher Abtheilungen, die gesangenen Truppen und Fahrzeuge zu befreien, wurde durch das Feuer der östlich Gundershossen aussahren Batterie zurückgewiesen. Am Abend bezog Oberst d. Bernuth ein Bivoual bei Eberbach; die OragonersSchwadron sandte er zur 10. Division nach Fröschwiller.

Die an der Spisse der Württembergischen Reserve-Kavallerie marschirende 1. Estadron 3. Reiter-Regiments stieß beim Austritt ams dem Groß-Walde gegenüber von Reichshoffen auf eine geschlossene französische Infanterie-Abtheilung, welche sogleich attackirt und zersprengt wurde. Eine andere feindliche Abtheilung wich nach Reichsshoffen zurlick, als das 4. Reiter-Regiment sich aus dem Walde entwickelte. Die 5. Batterie v. Küpplin suhr am Wege von Elsaß-hausen nach Reichshoffen auf und richtete ein wirksames Kartätschsener gegen die Fröschwiller Straße, auf welcher sich Schaaren von Flüchtslingen aller Wassen durcheinander nach dem Falkenstein-Thal hinabsdrängten.

Bon Süben her näherten sich jetzt auch die beiden Schwadronen unter Oberstlientenant v. Ausin, welche an der Eisengießerei rechts vorbeigegangen waren, während die genannte Batterie ühre Grasnaten nach Reichshoffen hineinwarf. Wiewohl der Ort verbarrikadirt und vom Feinde besetzt war, nahm die Württembergische Kavallerie keinen Anstand, mit dem Säbel in der Faust zu attackiren. Sie drang durch die Barrikade am Südeingang in die Stadt ein, wosich Alles ohne Widerstand ergab; Wachtmeister Koch von der 4. Eszkadron 1. Neiter-Regiments erbeutete eine Turko-Fahne.

Bon Südosten her sprengte die 4. Estadron des 4. Reiters Regiments in den Reichshoffener Schlofpart, wurde aber durch Zusammenbrechen einer Brücke aufgehalten. Der für seine Person nach dem Schloß voraneilende Lieutenant Aurr nahm daselbst den franzöflschen Brigabe-General Ricolai von ber Division Conseil-Dusmesnil mit seinem Stabe gesangen. Oberst Graf Rormann wandte sich mit ber 2. und 3. Eskadron nach der Riederbronner Straße, wo der Avantgardenzug der letztgenannten Schwadron unter Ober-Lientenant Speth-Schklzburg mit der gleichsalls hier vorgehenden Kavallerie des Oberstlientenants v. Ansin zusammentras. Bei der Papiersabrik haldwegs nach Riederbronn erreichte man eine sestgesahrene französische Batterie, welche genommen und ungeachtet der in die Reiterschaar einschlagenden Gewehrtugeln behauptet wurde. Bei dieser Attacke war Lieutenant Speth gefallen, Oberstlieutenant v. Ausin verwundet worden.

Beim weiteren Borrücken auf Rieberbronn näherten sich mm bie Württembergischen Reiter in Berbindung mit der von Osen vorrückenden Baperischen Infanterie dem Bereich der von der Division Lespart genommenen Aufnahmestellung. Die Reiter erhielten Jusanterieseuer aus dem vorliegenden Walde, wurden auch durch einschlagende Granaten aus einer wohlgebeckten seindlichen Batterie belästigt und deshalb um 7 Uhr Abends nach Reichshoffen zurückgeführt.

Um 9 Uhr bezog die Württembergische Kavallerie ein Sivonat am Südausgang der Stadt und sandte Patrouillen gegen Gunchrechtshoffen und Zinswiller vor. Während des Mücktransportes nach Reichshoffen fand ein Theil der gemachten Gesangenen Gelegenheit zum Entweichen. Abgeliefert wurden 2 Offiziere\*), 107 Mann, mehrere beladene Fahrzenge, 1 Fahne, 3 Geschütze und 1 Mitraillense. Der eigene Verlust betrug nur 2 Offiziere und 3 Mann todt und verwundet.

Die 5. Baperische Brigade \*\*) hatte den bereits erwähnten Besehl zum Borstoß auf Reichshoffen erhalten, als ihre Spigen nordöstlich von Langensulzbach eintrasen. Nach mühsamem Durchschreiten des mit Wagen versahrenen Dorses schlag sie, gefolgt

<sup>\*)</sup> Dem gefangenen frangöfischen General war gestattet worden, einstweilen in Reichschoffen zu bleiben.

<sup>\*\*)</sup> S. Anlage 11.

von der Ulanen-Brigade, den burch den Wald führenden Weg nach Neehwiller ein. Da das Feuer bei Froschwiller damals noch sehr heftig war, ließ der Brigade-Rommandeur eine Kompagnie längs des westlichen Waldsaumes gegen das genannte Dorf vorgeben, um in Berbindung mit ben bort tampfenben Truppen au treten; bas 8. Jüger Bataillon, welches die Spige ber Brigabe batte, nahm nach Absuchen von Neehwiller die nämliche Richtung. Anzwischen verstummte aber das Gefecht bei Froschwiller und rückte nun General v. Schleich mit ber Brigade auf bem von Reehwiller in bas Jägerthal\*) hinabführenden Wege vor, während nur das 3. Bataillon 7. Regiments mit ber Ulanen-Brigade und ber Batterie v. Maffenbach einstweilen noch bei Reehwiller zurücklieb. Da die Plänkler bes 8. Jäger-Bataillons sowohl im "Großen Walbe" als auch vom jenseitigen Ufer bes Schwarz-Baches beschossen wurden, so fand eine Theilung ber Brigade statt. Nachdem sich nämlich bas 2. und 3. Bataillon 6. Regiments links neben bie Jäger gesetzt hatten, gingen diese Truppen, diesseits des Baches bleibend, in süblicher Richtung burch ben Wald vor, trieben babei ben eilig zurückweichenden Keind vor fich ber und erreichten um 6 Uhr Nachmittags ben bereits außerhalb bes Walbes liegenben Höhenrand von Reichshoffen. Die anfänglich bei Neehwiller gebliebenen Theile waren inzwischen gefolgt, und nahm bas 3. Bataillon 7. Regiments Aufstellung an ber Subwestede bes Walbes nabe an einer Furth bes Baches.

Die beiben anderen Bataillone ber Brigade hatten Anfangs einigen Aufenthalt bei Ueberschreiten bes Schwarz-Baches. Das 1. Bataillon 6. Regiments ging auf abgehauenen Baumstämmen über, bas 2. Bataillon 7. Regiments fand weiter nörblich, wahrscheinlich beim Stahlhammer Rauschenwasser, einen Steg. Beim weiteren Borrücken auf Reichshoffen zeigten sich in der rechten Flanke seindliche Abtheilungen. In Folge bessen wandte sich der größere Theil der beiden Bataillone nun gegen Niederbronn.

<sup>\*)</sup> Es fließt in bemfelben ber in ber Gegend von Reichshoffen in ben Faltenstein-Bach einmundende Schwarz-Bach. Beiter aufwarts in bicfem Thal liegt ber gleichnamige Ort Jägerthal.

Ingwifden war bem General v. Schleich ber Befehl feines tommandirenden Generals zugegangen, "den Feind fraftig zu verfolgen, mit ber Ravallerie ben Sieg auszubeuten, jebenfalls aber noch ben Bahnhof von Reichshoffen zu besethen." Da Reichshoffen bereits von anderen deutschen Truppen besetzt war, so ließ General v. Schleich nur ein Bataillon und zwei Schwadronen des 1. Chevauxlegers-Regiments die Richtung borthin nehmen, seine übrigen noch öftlich bes Fallenftein-Baches stebenben Bataillone aber, gefolgt von ben Batterien v. Massenbach und Lösst, gleichfalls gegen Niederbronn vorrüden. Benige Schüffe ber beiben Baperischen Batterien veranlagten ben Gegner zum eiligen Rückzug nach Oberbronn. Er wurde babei mit wirksamem Geschützfeuer verfolgt; die Baperische Infanterie besetzte Nieberbronn. Das 2. Ulanen-Regiment, welches auf Befehl bes bort eintreffenben Generals v. Hartmann um 8 Uhr Abends zur Berfolgung vorging, erreichte, an ber Infanterie vorbeireitenb, ben Feind an der Westseite von Niederbronn. In und außerhalb des Orts machte man bis nach Eintritt ber Dunkelheit noch zahlreiche Gefangene. Auf dem Bahnhof von Reichshoffen fanden sich zwei Lotomotiven, 100 belabene Bagen und ein ftehengebliebenes Gefcut, im Ort selbst wurden 1300 verwumdete und unverwundete Franzosen gefangen und ein zweites Geschütz aufgefunden.

An diesen Erfolgen betheiligten sich auch die vom General r. d. Tann vorgesandten Berfolgungs-Truppen, welche vor Niederbronn mit der Brigade v. Schleich zusammentrasen. Die 3. Estabron 3. Chevauxlegers-Regiments, unter Rittmeister Nagel, trabte an der Insanterie vorüber gegen Niederbronn vor und nahm, unter dem Feuer seindlicher Insanteristen, zwei bespannte Geschütze und mehrere Wagen, welche beim eiligen Abzug des Feindes durcheinander gessahren waren, als sie sich vergeblich nach dem Bahnhof zu retten suchten. Die 1. Estadron sand auf der Chaussee zwischen Reichshoffen und Niederbronn ein umgeworfenes Geschütz.

Nachbem die Dunkelheit der Verfolgung ein Ziel gesetzt hatte, bivonakirte die 5. Brigade nebst den beiden Batterien bei Niederbronn, Borposten zu beiden Seiten der Bitscher Straße gegen Oberbronn und Jägerthal. Die Ulanen-Brigade und die Abtheilungen bes Generals v. d. Tann bezogen Bivoual bei Reichshoffen, wo in später Abendstunde auch der nachgerückte Theil der 3. Division eintraf.

Der Kronprinz beritt am Abend das Schlachtfelb und begrüßte, unter frendigem Jubel von Offizieren und Mannschaften, seine siegereichen Truppen. Die ganze Gegend zwischen Morsbronn und Langensulzbach, besonders aber die Straße von Fröschwiller nach Reichschoffen, trug die Spuren des großartigen und entscheidenden Sieges, welcher jest in seinem ganzen Umfange bekannt wurde.

Außer 200 Offizieren und 9000 Mann an Gefangenen hatte ble III. Armee an Trophäen genommen: 1 Abler, 4 Aurto-Fahnen, 28 Geschütze, 5 Mitrailleusen, 91 Propen, 23 Wagen mit Gewehren und blanken Waffen, 158 andere Fahrzeuge und 1193 Beutepferbe. Der Sieg war mit einem eigenen Berluste von 489 Offizieren, 10,158 Mann\*) erkauft.

Am Abend bivonaktrie die Armee an folgenden Punkten:

Das V. Armee-Rorps bei Froschwiller.

Das XI. Armee-Korps bei Eljaßhausen und Wörth; Oberst v. Bernuth bei Eberbach.

Das I. Bayerische Korps bei Fröschwiller (1. Division und andere Truppen) Preuschborf, (Infanterie ber 2. Division\*\*) und Artillerie-Reserve) Lampertsloch, (Kürassier-Brigade); die Berfolgungs-Truppen bei Reichshoffen.

Das II. Bayerische Korps theils bei Lembach, theils bei Reichshoffen; die 5. Brigade bei Niederbronn.

#### Bom Rorps Berber:

Die 1. und 8. Württembergische Brigade und Reserve-Artillerie bei Engelshoff, die 2. Brigade auf Borposten bei Gundershoffen und Griesbach, die Reserve-Kavallerie bei Reichshoffen.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Anlage Rr. 12.

<sup>\*\*)</sup> Sie war von Froidwiller borfbin gurlidgegangen, um ble gur Beidleunigung bes Bormariches abgelegten Tornifter wieder in Empfang zu nehmen.

Die Babische Division bei Gunstett und Schwaabwiller.

Die 4. Ravallerie-Division hatte um 6 Uhr Abends den Besehl zum Bormarsch nach Smustett erhalten, wo sie um 9½ Uhr eintras. Sie sand daselbst eine weitere Weisung des Kronprinzen vor, am 7. August mit Tagesandruch nach Ingwiller und Burwiller zu versolgen, während die Bayerische Ravallerie auf der Straße nach Bitsch vorgehen, die Württemberger aber zwischen der Bayerischen umd Preußischen Kadallerie die Gegend von Zinswiller und Uhrwiller absuchen sollten. In Folge dessen marschirte Prinz Albrecht noch in der Dunkelheit weiter nach Eberbach, schob das Leib-Husaren-Regiment Nr. 2 nach Griesbach und Sundershoffen vor und brach dann nach nur dreistündiger Rast zur Bersolgung auf.

Die 12. Divisson des VI. Armee-Korps war seit dem Morgen des 6. August vollständig dei Landam versammelt. Es war ihr dort der bereits erwähnte Beschl des Ober-Kommandos zugegangen, zwei Bataillone nach Weißendurg zu senden, mit allem Uedrigen noch seldigen Tages durch das Annweiler und Bergzaderner Thal auf Pirmasens vorzurücken, um gegen Bitsch zu demonstriren und die Berbindung zwischen der II. und III. Armee zu erhalten. Die Avantgarde der Division erreichte in Folge dessen am Nachmittag Dahn, wo sich ihr das 5. Baherische Jäger-Bataillon anschloß; auch wurde durch das Oragoner-Regiment Ar. 15 von Hinter-Weidenthal aus die besohlene Verbindung mit der II. Armee hergestellt.

Di: Berfo'gung am 7. Auguft.

Nachdem das geschlagene Heer zuerst von der Division Lespart ausgenommen, dann aber auch diese lettere nach kurzem Kampse bei Niederbronn in den Strom der Flüchtigen mit hineingezogen war, setten die Franzosen noch am Abend und in der Nacht ihren Rückzug auf allen nach Zabern (Saverne) führenden Wegen fort. Anch die Brigade Fontanges der Division Lespart schlug diese sückwestliche Richtung ein; nur die Brigade Abbatucci, welcher sich einige Tausend Versprengte vom 1. Korps anschlossen, ging auf Bitsch zurück.

Die Hauptmasse ber französischen Armee erreichte im Lause bes 7. August die Gegend von Zabern, wo sich von allen Seiten her noch zahlreiche Bersprengte sammelten.

General Failly hatte sich den Tag über bei Bitsch in ber eigenthumlichen Lage befunden, mit feinem rechten Flügel ben Maridall Mac Dabon bei Borth, mit bem linken ben General Froffard bei Spicheren unterstützen zu follen. Während aus beiden Richtungen ber Geschügbonner herübertonte, glaubte er mit ben noch gur Stelle befindlichen Theilen seines Korps die "trouse de Rohrbach" bewachen und die Strafen von Pirmafens und Zweybrücken fichern zu muffen. Obgleich in fortlaufender telegraphischer Berbindung mit bem Marschall, gingen ihm teine ferneren Weisungen besselben zu, wohl aber in den Abenbstunden die Nachrichten über die Niederlagen feiner beiben Nachbar-Rorps. Er berief nun sogleich einen Kriegsrath und marschirte bessen Beschlüssen gemäß noch um 9 Uhr mit seinen beiben Divisionen nach Lütelstein (Petite Pierre) ab. Da eine besondere Besatung für Bitsch nicht vorgesehen war, so verblieben dort ein Bataillon, die Douaniers der Umgegend, einige Artilleristen und Beamte, vorläufig auch noch die Trains der beiden Divisionen.

Während so die Heerestheile des Warschalls Mac Wahon ihre Vereinigung in südwestlicher Richtung erstredten, blieb man beim Ober-Kommando der III. Armee Ansangs im Unklaren über die eigentliche Kückzugsrichtung des Gegners, weil die deutschen Truppen dei Racht nicht wohl in die Vogesen-Bässe solgen konnten. Aus dem Abzug der Brigade Abbatucci auf der Bitscher Straße gewann man den Eindruck, als suche Wac Mahon den Anschluß an die Kaiserliche Hauptarmee in Lothringen zu gewinnen. Es wurde deshalb noch in der Nacht ein telegraphischer Besehl an die 12. Division gesandt, sie möge am folgenden Worgen auf Bitsch oorgehen und die Flüchtigen dort in Empfang nehmen.

Auch die am 7. August anfänglich eingehenden Nachrichten von ber Kavallerie bestärkten das Ober-Kommando in obiger Auffassung. Das nach Gundershoffen und Griesbach vorgeschobene Leib-HusarenRegiment hatte nämlich an die 4. Kavallerie-Division gemeldet, daß weder süblich über Hegeney noch über Mietesheim und Pfassen-hossen französische Truppen abgezogen seien. Die Division sah sich dadurch veranlaßt, nur das ebengenannte Regiment in der vom Ober-Kommando vorgeschriebenen Richtung nach Ingwiller vorzusenden, mit allem Uedrigen aber über Reichshossen nach Riederbronn zu marschiren. Hier sand man die Bayerische Kürasser-Brigade, welche mit Tagesandruch von Lampertsloch ausgebrochen war und ihren Weg über Wörth genommen hatte.

Da sich am Eingang des Gebirgspasses seindliche Jusanteristen zeigten, so ging die Ravallerie nicht in denselben hinein; nur eine Baherische Kürassier-Schwadron hatte dis auf das Wasentöpst nördlich Oberbronn gelangen können. Die Wahrnehmungen dei Niederbronn machten es unzweiselhaft, daß wenigstens ein Theil der seindlichen Streitkräfte auf der Ingwiller Straße abgezogen sein mußte, und beschloß deßhald Prinz Albrecht, nunmehr dem Feinde dorthin zu solgen; die Baherische Kürassier-Brigade schloß sich ihm an.

Die genannte Strasse zeigte die dentslichsten Spuren des eben vorangegangenen Rückzuges einer aufgelösten Armee. Weggeworsene Gewehre und Tornister, ein stehengebliedenes Geschütz und verlassene Fahrzeuge sanden sich auf dem Wege und zu beiden Seiten desselben; eine Anzahl Maroder wurde aufgegriffen; Verspreugte seuerten aus Häusern und von den anliegenden Vergen. Um 10 Uhr Vormittags meldete die Division aus Ingwiller an das Ober-Kommando, "der Hauptrückzug der Franzosen habe über Niederbronn auf Bitschstatzesunden, ein ansehnlicher Theil aber sei über Ingwiller abgezogen."

Um 11 Uhr erreichte man Buxwiller, wo nach dem weiten, anstrengenden Ritt zum erstenmal länger gerastet wurde; um 5 Uhr Nachmittags setzte die Kavallerie in Stärke von 30 Schwadronen \*) und 3 Batterien ihren Marsch auf Zabern fort. Auf dem Wege

<sup>\*)</sup> Einschließlich ber Babern. Zwei Schwadronen waren mit Abführung ber Gefangenen beauftragt.

borthin mehrte sich die Zahl der Bersprengten; bei Steinburg wurde die Spize mit Salvenseuer empfangen; man sah einen Eisenbahnzug nach Zabern absahren. Die Fühlung mit dem Feinde war wieder aufgenommen.

Nachbem die Bayerische Batterie durch einige nach Steinburg hineingeworsene Granaten die dortige Besatzung vertrieben hatte, bezog die Division um 8 Uhr Abends ein Bivouak in der Nähe des Orts; innerhalb 24 Stunden hatte sie neun Meilen zurückgelegt. Die Kanalübergänge wurden mit abgesessenen Husaren besetzt, Borposten westlich gegen das Gebirge aufgestellt.

In später Abendstunde gingen Nachrichten ein, denen zusolge das Kavallerie-Lager von Zabern her ernstlich bedroht erschien. Eine zur Zerstörung der Eisendahn süblich Steinburg abgesandte Abtheisung und die über den Kanal vorgegangenen Husaren-Patrouillen hatten Insanterieseuer erhalten; aus Monswiller kam die Meldung vom Anrücken mehrerer französischer Bataillone gegen Steinburg. Um die Kavallerie nicht in ein Nachtgesecht unter ungünstigen Berbältnissen zu verwickeln, wurde ein weiter rückwärts gelegenes Bisvoual bei Burwiller bezogen.

Die anderen vom Ober = Kommando angeordneten Kavallerie-Rekognoszirungen führten zu dem Ergebniß, daß in westlicher und nordwestlicher Richtung seindliche Streitkräfte von einiger Bedeutung sich nicht mehr befanden. Die Bürttembergischen Reiter hatten nur bei Buxwiller ein französisches Bataillon, und bei Zinswiller Bersprengte bemerkt; die Baperische Ulanen-Brigade hatte von Jägerthal aus Abtheilungen gegen Stürzelbronn, Liesbach und Philippsburg vorgesandt, ging aber, da nichts vom Feinde zu sehen war, nach Niederbronn zurück, nachdem man bei Dambach bereits Patrouillen des VI. Armee-Korps angetroffen hatte.

Der Kommandeur der 12. Division, General = Lieutenant v. Hoffmann, hatte nämlich schon vor Eingang des an ihn gerichsteten Befehls zum Marsch auf Bitsch selbständig beschlossen, in dieser Richtung vorzugehen. Er erreichte am 7. Stürzelbronn und schob seine Avantgarde nach Herzogshand (la main du prince) vor, wobei

nach rechts mit dem Dragoner-Regiment Nr. 5 bei Haspelscheidt in Berbindung getreten wurde. Die gegen die Niederbronner Straße und nach Bitsch vorgesandten Patrouillen meldeten, daß in der vergangenen Nacht viele Flüchtlinge durch Egelshardt gezogen wären, daß am vorigen Abend zwar noch Truppen bei Bitsch bivouakirt, in der Nacht aber den Marsch nach Süden angetreten hätten. In der That wurde dis in die nächste Umgedung der Festung nichts mehr vom Feinde wahrgenommen; nur von den Wällen richtete sich gegen die Patrouillen Geschüß- und Gewehrseuer.

Das Erscheinen ber beutschen Kavallerie bei Steinburg scheint bem Marschall Mac Mahon ernste Besorgnisse für die Sicherheit seines weiteren Rückzugs eingestößt zu haben. Wenigstens setzte er benselben noch in der Nacht zum 8. August dis Sarrebourg fort, so daß nun, von dort dis Buxwiller, eine Entsernung von fünf Meilen und das Gebirge zwischen ihm und der verfolgenden Kavallerie lag. Bei Sarrebourg vereinigte sich das von Lügelstein kommende 5. Korps mit den bei Wörth geschlagenen Heerestheilen, worauf sich diese gesammten Streitkräfte in starken Märschen und in mehreren Kolonnen weiter auf Luncville abzogen.

Unter diesen Umständen wurde die am Abend des 7. August vorübergehend erreichte, dann aber aus den angegebenen Gründen verlorene Fühlung nicht wieder gewonnen. Als die dritte Armee am 8. August die Bogesen betrat, hatte sie keinen Feind mehr vor sich.

Bevor wir sie auf ihrem weiteren Marsch nach ber Mosel begleiten, wenden wir uns zunächst zur Deutschen Heeresmacht an der Saar, wo gleichzeitig mit dem Siege bei Wörth die Entscheidung bei Spicheren gefallen war.

## Die Ichlacht bei Spicheren am 6. Angust.

### Ginleitung.

Die am Abend bes 5. August vom Korps Frossard bezogene Die Stellungen Stellung \*) erstrectte sich im Allgemeinen von der Saar süblich St. Brilden und Armual bis zur Gifenbahn zwischen Stiring-Wendel und Forbach, eine Borbach. Front, welche fast in ihrer ganzen Ausbehnung burch bie Spicherer Höhen ausgefüllt wird. Diese erheben sich als höhere Terrasse mit steilem und größtentheils bewaldetem Nordhange über dem aus der Darftellung bes Gefechtes bei Saarbruden befannten Abschnitte bes Winter-, Nuß-, Repperts-, Galgenberges und Ererzierplates. Nach Westen erscheint die Gegend zumächst flacher und offen. Die Lücke zwischen bem Spicherer- und Stiringer Walbe, welche schon süblich bes Drathzuger Weihers burch bas vorspringende Stiringer Walbstück auf 700 bis 800 Schritt beengt ift, wird weiterhin burch ben Ort Stiring-Wendel vollständig abgeschlossen. Westlich der Forbach-Saarbrücker Gisenbahn und biese begleitend, behnt sich bis zur Saar ein bicht bewaldeter Höhenzug aus, welcher nur auf Wegen zu überschreiten ift. Lettere finden sich zwar in hinreichender Zahl, sind aber steil ansteigend und oft schluchtartig eingeschnitten.

Unter den obwaltenden Verhältnissen waren alle Vortheile in diesem Gelände auf französischer Seite. Erreicht man nämlich von Saarbrücken aus die unmittelbar südlich anstoßenden Höhen, so hinzdern die Spicherer Berge und die ausgedehnten Waldungen jeden weiteren Einblick in die dahinter befindlichen Oertlichkeiten. Oagegen überdlickt man, von der entgegengesetzten Seite aus, sast unbeschränkt das Land nach Norden hin dis zur Saar; außerdem gewährt auch der Kirchthurm von Stiring-Wendel freie Aussicht nach Nordosten bis zum Reppertsberge.

: ;

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 210.

Diese natürliche Bertheidigungsfähigteit ber frangösischen Stellung war noch kunftlich erhöht worden. Schützengraben und Batterie-Einschnitte tronten ben von ber Spicherer Sobe nordöftlich anslaufenben Ruden, beffen felfige Bange fast bie Sturmfreis beit einer Festung gewähren. Den Rord- und Oftrand bes durchweg massiv gebauten Ortes Stiring-Benbel flankiren in wirksamster Rabe die baftionsartig aus demfelben vorspringenden Dertlichkeiten bes Bahnhofes und der Gisenhütte. Auch auf dem waldfreien Raninchenberge bei Forbach maren Schützengräben ausgehoben, welche eine Annäherung an diesen Ort von Nordwesten hinderten.

Dana Berie, Retognotzirungen an bem Morgen

Wie früher erwähnt worden ist, standen vor der Front der beiben bentschen Armeen die 5. und 6. Ravallerie Division gegen die bes & August. Bließ und die Saar vorgeschoben.

> In der linken Flanke war es gelungen, die Gisenbahn von Saargemund nach Robrbach an mehreren Buntten zu unterbrechen; die Melbungen aus ber Front bestärkten immer mehr in der bereits gewonnenen Ansicht über die Sachlage beim Gegner. Sie lauteten dahin, daß seit bem 5. August eine allgemeine Ruchwärtsbewegung auf ber ganzen feinblichen Linie wahrgenommen werbe, und daß bei Morsbach und Forbach Truppen = Ginschiffungen auf der Gisenbahn ftattfänden.

> Freilich hatte noch in ber Nacht zum fechsten eine Abtheilung bes Ulanen-Regiments Nr. 3 unter Rittmeifter Sammerftein lebhaftes Feuer erhalten, als fie von St. Johann über die Saarbrucke vorritt; früh Morgens aber bemertten bort die Borpoften ber Brigabe Rebern, daß die bisher durch frangösische Infanterie und Artillerie besetzten Höhen süblich Saarbrücken geräumt wurden. Die Feldwache von dem braunschweigischen Husaren-Regiment, unter Lieutenant Schweppe, trabte sogleich burch die Stadt vor; ber Rest ber Borposten-Schwadron folgte. Bon links ber ichloß sich ein Bug bes Rürafsier-Regiments Nr. 6 von ber Brigade Grüter an, um bem abziehenden Gegner lebhaft nachzuseten. In der Linie amischen Drathzug und dem Stiftswalde stießen indeg biefe schwachen Abtheilungen

auf eine seinbliche Truppentwickelung von ungefähr zwei Bataillonen nebst einer Schwadron und einer Batterie. Es sam zu kleinen Scharmützeln; aber bieser erste Auprall wurde durch das Artilleriesener des Gegners zurückgewiesen, so daß es nicht gelang, einen genaueren Sinblick in dessen Ausstellung zu gewinnen. Indessen hatte es den Auschein, als seien jene französischen Truppen nur dazu bestimmt, die angeblichen Sinschifungen bei Forbach zu decken.

Andere Refognoszirungen gingen an diesem Morgen bei Wehrben über die Saar. Bon dort aus wandte sich das oldenburgische Oragoner-Regiment gegen die linke Flanke des Feindes, indem unter Burücklassung einer Schwadron bei Ludweiler, die übrigen auf Carling und Ham sous Varsberg vortradten. Destlich letzteren Ortes tras man auf französische Kavallerie; dahinter marschirten Infanterie-Abtheilungen in westlicher Richtung auf Guerting; bei St. Avold erkannte man ein größeres Lager.

Auch Theile bes Husaren-Regiments Nr. 11 hatten um 8 Uhr früh die Saar bei Wehrben überschritten und waren in verschiedenen Richtungen weiter vorgegangen. Ein Zug beobachtete von Gerseweiler aus den Abzug des Feindes von dem Crerzierplatze und bemerkte seine Lager süblich Stiring-Wendel; ein anderer hatte sich nach Schöneck gewendet. Als Letztere um 11 Uhr gegen den Nordrand des Stiringer Waldes vorritt, erhielt er Infanterieseuer\*) und verlor 3 Mann.

Der Regiments-Kommandeur, welcher mit einer Schwadron die Richtung nach Ludweiler genommen hatte, erkannte von einer dortigen Anhöhe aus deutlich das feindliche Lager bei Fordach und Truppensbewegungen in der Richtung auf St. Avold. Kleinere Husaren-Abtheislungen, welche noch weiter im Rücken des Feindes nach Carlsbrunn und St. Nicolas vorgingen, bestätigten die letztere Wahrnehmung.

Das Resultat aller dieser Resognoszirungen war, daß zur Zeit noch größere Truppenkörper bei Stiring-Wendel, Forbach und St. Avold standen; doch wurde es immer wahrscheinlicher, daß dieselben bereits

<sup>\*)</sup> General Berge (vergl. Seite 210) hatte bort jum Schut feiner linten Stante ein Salfbataiflon bes 77. Linien-Regiments aufgestellt.

im Abziehen begriffen wären. Auffallen mußte es freilich, alle Saar-Uebergänge unzerftort zu finden.

General-Lieutenant v. Rheinbaben, welcher befanntlich bamals ben Oberbefehl über beibe Ravallerie-Divisionen führte, hatte sich persönlich nach Saarbrücken begeben. Mit je einer Schwadron des Rürassier-Regiments Nr. 6 und bes Ulanen-Regiments Nr. 3 ructe er burch die Stadt vor und besetzte, unter beftigem Artilleriefeuer von ben Spicherer Höben, ben Ererzierplat.

Er meldete dies gegen 11 Uhr telegraphisch dem Oberkommando ber zweiten Armee und fügte bingn: "Die Frangofen halten mit Infanterie und Artillerie die Soben von Spicheren befest, im Abgieben begriffen"; balb barauf in einem zweiten Telegramm: "Die feindlichen Linien entwickeln sich auf ben Höhen biesseits Forbach. Avantgarbe ber 14. Divifion bei Saarbruden eingetroffen, um ben Ort zu besetzen."

Maafregeln bei Divifion über Gaarbriden.

An dem Abend des 5. August war aus dem Großen Hauptquartier ver 1. und 11. und 12. gu Mainz an das Oberkommando der ersten Armee telegraphirt ruden ber 14. worden: "ba der Feind von der Saar zuruckzuweichen scheine, so würde nunmehr das Ueberschreiten der Grenze freigestellt, doch sei bie Saar unterhalb Saarbruden zu überschreiten, weil die Straße über diefen Ort nach St. Avold ber zweiten Armee zufalle." Diefes Telegramm langte aber erft in ber Nacht jum 7. August bei ber erften Armee an.

> Ingwifden hatten Bring Friedrich Rarl und General v. Steinmet die bereits früher erwähnten \*) Anordnungen zu dem Bormarsche ihrer Armeen erlassen. Denselben zufolge bewegten fich an bem Morgen bes 6. August die Avantgarde des III. Armee-Korps östlich, die des VIII. und VII. westlich ber Rhein = Rabe = Bahn auf ben nach St. Johann führenden Strafen vor, so bag bei Fortsetzung ber Märsche ber rechte Flügel ber zweiten und ber linke Flügel ber erften Armee an jenem Uebergangspunkte bes Grenzfluffes zusammentreffen mußten.

<sup>#)</sup> Seite 166 unb 153.

Bon dem VII. Armee-Korps, welches aus der Gegend von Lebach vorrückte, war die 13. Division im Marsche auf Büttlingen. Die Avantgarde derselben sollte bis Bölklingen gehen; ihre an der Spige befindlichen Husaren-Schwadronen trasen dort um 11 Uhr Bormittags ein. Bald darauf sammelte sich daselbst auch das Husaren-Regiment Nr. 11, mit Ausnahme einzelner Züge, welche von den vorher erwähnten Rekognoszirungen auf dem linken Saaruser noch nicht zurückgekehrt waren, oder sich der Kavallerie auf dem Exerzierplate angeschlossen hatten.

Die 14. Division hatte den Auftrag, bis Guichenbach zu geher umd eine Avantgarde vorzuschieben, deren Vorposten die Ränder des Köllerthaler Waldes gegen Saarbrücken und Louisenthal besetzen sollten. Auf dem Marsche erfuhr der Divisions-Kommandeur, General v. Kamete, durch die ihm zugehenden Meldungen, daß die seindlichen Stellungen stüdich Saarbrücken geräumt, und nur noch die oben erwähnten schwachen Abtheilungen zwischen Drathzug und dem Stiftswalde bemerkdar wären. Er berichtete darüber an das Generalstommando des VIII. Armee-Korps, welches sich auf dem Wege nach Dilsburg besand, und frug an, ob er unter diesen Umständen die Saar überschreiten dürse, um sich der Höhen süblich von Saarbrücken zu versichern, bevor der Feind etwa Gelegenheit sände, sie von Neuem zu besetzen. General v. Kamete erhielt zur Antwort, er möge nach eigenem Ermessen handeln.

Inzwischen hatte seine Avantgarde unter General v. François\*)
um 9½ Uhr Bormittags Guichenbach erreicht. Da die Witterung
tühl und die Truppen noch frisch waren, ließ der Divisions-Kommandeur die Avantgarde wieder antreten und befahl ihr, Saarbrücken zu besetzen, auch Borposten auf die Höhen vorzuschieden. Das Gros blieb im Marsche.

Als sich die Division der Stadt näherte, begegnete ihr der Kommandirende General des VIII. Armee-Korps, v. Goeben, welcher, von einem Rekognoszirungsritte an der Saar zurückkehrend, die auf

<sup>\*)</sup> Anlage Rr. 18 enthält bie Marschordnung beiber Divisionen bes VII. Armee Rorps.

Fischbach marschirende Avantgarde seines Armee-Korps zur Besetzung von Saarbrücken heranzuziehen gedachte. Er nahm vorläufig hiervon Abstand, als er num die 14. Division zu diesem Zwecke bereits im Anmarsche sand, bot aber seine Unterstützung an, falls der Gegner wieder vorrücken sollte.

Die Avantgarde der 14. Division überschritt nun die nördliche der beiden Brücken zwischen St. Johann und Saarbrücken. So-bald aber das an der Spike marschirende 3. Bataillon Regiments Nr. 39 um  $11^1/2$  Uhr Bormittags den Exerzierplatz erreicht hatte, eröffnete der Feind von dem bereits erwähnten Nord-Borsprunge der Spicherer Höhen, dem sogenannten Rothen Berge, ein lebhastes Geschützseher, welches zunahm, als die unmitteldar solgende 1. leichte Batterie aus der tief eingeschnittenen Thansse auf den Exerzierplatz hinaussuhr. Die Batterie nahm Stellung westlich der Thansse an dem Südabhange der Höhe und erwiderte auf etwa 1/2 Meile Entsernung das Feuer der seindlichen Artillerie, anscheinend acht Geschütze, mit sichtlich guter Wirtung. Letztere standen theils an den Stellung einige hund der Schritte weiter zurück und schossen sieberaus heftig, aber mit geringem Ersolge.

Inzwischen waren weiter links die beiden anderen Bataillone des Regiments Nr. 39 an dem nördlichen Abhange des Reppertsberges aufmarschirt. Ferner ließ General v. Kameke aus dem Gros der Division das 2. Bataillon Regiments Nr. 74 die Eisenbahnbrücke zwischen Masstatt und Burdach überschreiten, um durch Besetzung des Bahneinschnittes dei Deutsch-Mühle jenen Uebergang zu sichern. Das Bataillon wurde angewiesen, mit dem Füsilier-Regiment Nr. 39 nach links Berbindung zu halten; die beiden anderen Bataillone des Regiments Nr. 74 wurden zur Berstärtung der Avantgarde gleichfalls auf das sinke Saar-Ufer gezogen, so daß General v. François num beide Regimenter seiner Brigade zur Berstügung hatte.

General v. Rheinbaben schloß sich dem Borgehen der Avantgarde der 14. Division auf dem linken Flügel an und nahm mit seinen beiden Schwadronen Stellung hinter dem Nordabhange des Salgenberges, wohin er auch die Schwadron des braunschweigischen Hufaren-Regiments heranzog.

Da der Feind nirgends Infanterie zeigte und die Linie von Drathzug nach dem Rothen Berge an keiner Stelle überschritt, so schien das Gesecht eine Zeit lang einen ernsteren Charakter nicht anzehmen zu wollen.

Man konnte darin eine Bestätigung für die ursprüngliche Aufkassung sinden, daß die französischen Abtheilungen nur den Zweck hätten, Einschiffungen bei Fordach zu decken. Freilich gaben jetzt fernere Melsdungen der vorgeschobenen Kavallerietrupps die Stärke des Feindes auf drei Insanterie-Regimenter an, was, wie wir sehen werden, mit anderweitigen Wahrnehmungen übereinstimmte.

Bir wenden uns gunächst gur zweiten Armee.

Durch eine Meldung der 6. Kavallerie-Division war das Oberskommando in Kaiserslautern schon in früher Morgenstunde von der Käumung der Höhen bei St. Arnual unterrichtet worden. Da man hiernach ein theilweises Zurückgehen des Feindes für erwiesen, seinen völligen Abzug für wahrscheinlich hielt, so erschien es angemessen, sür alle Fälle den freigewordenen Saarübergang zu besetzen und, ohne eine vorzeitige Offensive herbeizusühren, doch dicht an dem Feinde zu bleiben. In diesem Sinne ordnete Prinz Friedrich Karl um 8 Uhr Morgens telegraphisch an, daß beide Kavallerie Divisionen dem abziehenden Gegner an der Klinge zu folgen hätten, daß die 5. Division nach Saarbrücken vorgehen, das IV. Armee-Korps noch heute eine Avantgarde dis Neu-Hornbach vorschieden sollte.

Diesem vorläufigen Befehle entsprechend wurden anch die für den folgenden Tag bisher festgesetzten Marschziele sämmtlicher Korps weiter vorgelegt \*).

<sup>\*)</sup> Es follten danach nunmehr am 7. August folgende Marschziele erreicht werden:

III. Armee Rorps: Saarbruden, Avantgarbe auf Forbach;

IV. " " Reu-Hornbach, Avantgarde auf Rohrbach und Bitich. Dieses Korps hatte nach links in Berbirdung mit der 12. Division zu treten, von der man erfuhr, daß sie am 6. bei Pirmasens eintressen werde.

Das X. Rorps follte jur etwaigen Unterftilitung bes III. bis St. Ingbert,

Inzwischen hatte sich das Oberkommando nach Homburg bezeben, wo um Mittags die Telegramme des Generals v. Rhein baben eingingen. Als man aus dem Letzteren derselben ersah, daß sich ein Theil der ersten Armee auf der Marschlinie der zweiten besinde, wurde das III. Armee-Korps angewiesen, noch heute Saarbrücken zu besetzen und erging an den Kommandeur der 5. Division, General v. Stülpnagel, eine Bollmacht des Prinzen Friedrich Karl, die 14. Division zur Käumung der Stadt und der Straße zu veranlassen.

Schon vor Eingang dieser Befehle hatte der Kommandirende General des III. Armee-Korps, v. Alvensleben, auf Grund eigner Beurtheilung der Sachlage und nachdem er den Abzug des Feindes von Saarbrücken erfahren, der 5. Division befohlen, den Ort durch eine Spitze zu besehen und mit dem Groß dis auf eine Meile an denselben heranzugehen.

Auch dieser Anordnung hatten die Ereignisse auf dem linken Saaruser bereits vorgegriffen. Bevor wir nun dem Fortgange derselben seit dem Auftreten der 14. Division weiter solgen, ist es von Interesse, das großentheils selbständige Handeln derzenigen Führer zu betrachten, welche in der Lage waren, bei einem Kampse jenseit der Saar mit eingreisen zu können.

Der Kommandeur der 9. Infanterie-Brigade \*), General v. Does ring, war in Folge der Nachricht, daß die Ravallerie-Borposten die Saar überschritten hätten, bereits in den Morgenstunden über Saarbrücken vorgeritten. Jenseit der Stadt hatte er, zwischen 9 und 10 Uhr, hinter den französischen Tirailleurlinien Infanterie-Kolonnen im Bormarsche von Fordach wahrgenommen, welche in dem waldigen Gelände östlich der Chaussee und hinter den dortigen Höhen verschwanden.

Hiernach erschien ihm bas vereinzelte Borgeben ber 14. Division nicht als hinreichend gesichert und er sanbte baber seiner auf Dub-

bas Garbe Korps bis Afweiler, bas IX. Korps mit ber Spite bis Berbach, bas XII. bis homburg vorraden.

<sup>\*)</sup> Bur 5. Divifion bee III. Armee-Rorpe geborig.

weiler amudenben Brigade ben Befehl entgegen, ohne Aufenthalt nach Saarbrücken weiter zu marschiren.

Die 5. Division bewegte sich nämlich an dem Morgen des 6. August aus der Gegend von Neunkirchen in zwei Hauptkolonnen gegen die Saar vor, um die für diesen Tag ihr angewiesenen Marschziele in der Höhe von Dudweiler zu erreichen. Die kombinirte 9. Brigade\*) marschirte auf der großen Saarbrückener Straße; die kombinirte 10. Brigade auf St. Ingbert.

Die Truppen der erstgenannten Kolonne hatten bereits ihre Quartiere bezogen, die Avantgarde in Sulzbach und Dudweiler, das Groß in Friedrichsthal und Bilbstock, als sie in Folge der eben erwähnten Weisung ihres Brigade-Kommandeurs in der Mittagstunde zum weiteren Bormarsche auf Saarbrücken alarmirt wurden. Seneral v. Stülpnagel, welcher um Mittag Meldung hiervon erhielt, ritt sogleich mit der ersten Schwadron und der leichten Batterie der Avantgarde nach St. Johann vor.

Bon ber kombinirten 10. Brigade \*\*) befand sich das Regiment Rr. 12 in Neunkirchen; der Rest hatte Mittags 12 Uhr Quartiere in Spiesen und St. Ingbert bezogen. Hier ging bald darauf eine Mittheilung der 6. Kavallerie-Division ein, woraus man ersah, daß diese im Begriff stand, sich zwischen Ensheim und Ormesheim zusammenzuziehen, weil seindliche Truppen von Habkirchen an der Bließ auf

Avantgarbe: Dberft v. Garrelte.

Infanterie-Regiment Dr. 48,

1. und 2. Estabron Dragoner-Regiments Rr. 12,

3. leichte Batterie,

Sanitate. Detachement.

Gros: Dberft-Lieutenant v. L'Eftocq.

Leib-Grenadier-Regiment Rr. 8,

Bager Bataillon Dr. 3.

3. fcmere Batterie.

52,

<sup>\*)</sup> Rombinirte 9. Brigabe: General-Major v. Doring.

<sup>\*\*)</sup> Rombinirte 10. Brigabe: Generalmajor v. Somerin. Infanterie-Regiment Rr. 12,

<sup>3.</sup> und 4. Estabron Dragoner-Regiments Dr. 12,

<sup>4.</sup> fdwere und 4. leichte Batterie.

Asweiler im Anmarsche sein sollten. In Folge bessen ordnete General v. Schwerin die Bersammlung seiner Brigade bei St. Ingbert an, wo der in Spiesen einquartierte Theil um 2½ Uhr Nachmittags eintraf, gleichzeitig aber auch eine Meldung des Regiments Nr. 12, nach welcher über dasselbe bereits anderweitig versügt war.

Die von bem Divisions-Rommandeur weitergegebene Melbung bes Generals v. Doering war nämlich mittlerweile beim General-Rommando in Neunkirchen eingegangen und hatte General v. Alvensleben unverzüglich Anordnungen getroffen, um noch im Laufe bes Tages foviel Truppen feines Rorps wie irgend möglich nach Saarbrücken heranzubringen. Das Regiment Rr. 12, und bas gur 6. Division gehörende Regiment Rr. 20 \*) follten auf ber Eifenbahn nach St. Johann herangeführt werben. Rach St. Ingbert aber ging Befehl ab, bas Regiment Nr. 52 und bie in ber Nabe verfügbare Artillerie nach Saarbruden in Marich ju fegen. Diefer letten Beisung tonnte General v. Schwerin mit feinen bereits versammelten Truppen sogleich entsprechen, und blieb nur die 1. Rompagnie Regiments Nr. 52 zur Sicherung bes Bahnhofes zurud. Die Brigabe trat um 4 Uhr ben Marsch in ber befohlenen Richtung an, ber General eilte für seine Berson mit ben Schwabronen und Batterien nach bem Gefechtsfelbe voraus.

Es wurde vorher erwähnt, daß General v. Goeben der 14. Division seine Unterstützung zugesagt hatte, falls eine solche nothwendig werden sollte. Als nun der General auf dem Rückwege zu seinem Korps bemerkte, wie das Geschützseuer jenseit der Saar an Heftigkeit zunahm, beschloß er, die nächststehenden Theile des Korps nach dem Gesechtsselde heranziehen. Es war das die 16. Division, deren Avantgarde eben in der Mittagsstunde bei Quiersscheit und Fischbach eintraf, wo sie Quartiere beziehen sollte.

In Fischbach angekommen, fand General v. Goeben, daß in Folge des dort gleichfalls vernehmbar gewordenen Kanonendonners der Divisions-Kommandeur, General-Lieutenant v. Barnekow, aus

<sup>\*)</sup> Daffelbe befand fich in St. Beubel.

eigener Entschließung seine Avantgarbe") bereits wieder hatte antreten lassen, als diese eben im Begriffe war, Vorposten gegen die Saar auszusezen. Zugleich war auch das Gros der Division in seinen Quartieren um Wemmetsweiler und Landsweiler alarmirt worden. Um dasselbe in nicht zu großem Abstande von der Avantgarde zur Hand zu haben, sollte das zu der Brigade des Oberst v. Rex gehörige Regiment Nr. 72 mit den beiden noch verfägbaren Batterien nach Fischbach, die 31. Brigade dis Quierscheidt nachrücken. General v. Goeben konnte also eine Mitwirkung der 16. Division an dem jenseit der Saar entbrannten Kampse als gesichert ansehen und hielt es unter diesen Umständen nicht für ersorderlich, auch noch die mit ihrer Spize dei Holz stehende 15. Division heranzuziehen; er selbst ritt wieder nach Saarbrücken vor.

Als die Avantgarde unter Oberst v. Rex um 1½ Uhr aus hem Köllerthaler Balbe heraustrat, meldete ein zur 14. Division vorauszgesandter Offizier, daß eine Unterstützung nicht gerade nöthig ersschiene, daß aber ein Anftreten der 16. Division süblich Saarbrücken erwünscht sein werde. Demnach ließ General v. Barnekow die Avantgarde ihren Marsch auf St. Johann fortsetzen; das Gros ershielt Befehl, gleichfalls dorthin zu folgen.

Der Kommandirende General des VII. Armee-Korps, v. Zastrow, hatte zwar, wie erwähnt, den Kommandeur der 14. Division zum Handeln nach eigenem Ermessen ermächtigt, hielt es dennächst aber für angemessen, nun auch sein ganzes Korps bis an die Saar vorzuschieben. Um hierzu das Einverständniß des Armee-Ober-Kommandos einzuholen, wurde der Hauptmann v. Westernhagen vom Generalstabe nach Eiweiler gesandt, wo General v. Steinmet von

<sup>\*)</sup> Avantgarde der 16. Division: Oberft v. Rex (Kommandeur der 32. 3n-fanterie-Brigade).

Infanterie-Regiment Nr. 40 (7. Kompagnie zur Dedung bes Sauptquartiers abkommandirt),

Bufaren-Regiment Rr. 9,

<sup>6.</sup> fcwere und 6. leichte Batterie,

Bontonnier-Rompagnic,

Sanitats-Detadement.

Tholey her gegen Mittag eintraf. Der Oberbefehlshaber billigte in nachstehender Beise die Auffassung bes General v. Zastrow:

"Der Feind muffe für seine Nachlässigkeit gestraft werden. Um ihn an Wiedereinnahme der geräumten Stellungen des linken Saar-Ufers zu hindern, erkläre er sich mit deren Besetzung im Interesse der zweiten Armee einverstanden; auch werde es zu versuchen sein, die Einschiffung der angeblich nur schwach gedeckten französischen Truppen bei Forbach zu stören."

Im Hauptquartier des VII. Armee-Korps zu Dilsburg hatte man inzwischen neue Meldungen erhalten, wonach es zweiselhaft wurde, ob der Feind seinen Abzug wirklich noch fortsetze, oder ob nicht vielmehr neue französische Truppen im Vorrücken auf Saarbrücken begriffen seien. Als nun zwischen 12 und 1 Uhr Mittags die erwähnte Genehmigung seiner Vorschläge einging, traf General v. Zastrow unverzüglich folgende Anordnungen:

Die 13. Division erhielt Besehl, nach Bölklingen und Wehrben vorzurücken, ihre Avantgarbe in den Richtungen auf Ludweiler und Fordach vorzuschieben und sich durch Patrouillen über Stärke und Abssichten des Gegners dei Fordach zu unterrichten. Die 14. Division sollte mit einer verstärkten Avantgarde auf dem linken Saar-User dei Saarbrücken Stellung nehmen, das Groß nach Rockershausen heranziehen, einen Uebergang daselbst herstellen und gleichfalls gegen Fordach patrouilliren; eine Instruktion, welche in Folge der früheren Ermächtigung zum selbständigen Handeln thatsächlich bereits überschritten war. Die Korps-Artillerie wurde angewiesen nach Püttlingen (nördslich Bölklingen) zu marschiren. — Nach Abgang dieser Besehle brach General v. Rastrow mit seinem Stabe nach Saarbrücken auf.

Gleichzeitig hatte auch der Oberbesehlshaber der ersten Armee den Oberquartiermeister Oberst Graf Wartensleben beauftragt, zur näheren Austlärung über die Sachlage dorthin vorzureiten. Letzterer las auf seinem Wege die ferneren vom Gesechtsselbe eingehenden Weldungen an das General-Kommando des VII. Armee-Korps, aus welchen unverkennbar hervorging, wie das Gesecht bereits an Umsfang und Bedeutung zunahm, was der immer stärker werdende Ge-

schfitzbonner bestätigte. Mittheilungen hiervon sandte ber Oberst an den General v. Steinmet nach Eiweiler.

Die vorstehende Darstellung zeigt, wie in Folge der Nachrichten vom linken Saar-User seit dem Morgen des 6. August
alle Maaßregeln von deutscher Seite auf ein rechtzeitiges und ausreichendes Eingreisen daselbst hinzielten, wie aber ganz besonders
die Truppenführer in vorderer Linie durch ihre selbständigen Entschlüsse den höheren Anordnungen vorarbeiteten. Dicsem letzteren Umstande insbesondere verdankte es die 14. Division, daß von Seiten der Nachbar-Korps zwar in später Stunde, aber noch zu rechter Zeit eine Unterstützung eintrat. Wir werden sehen, wie entscheidend
diese Letztere in den schweren Kamps eingriff, welchen jene Division
zuerst allein auf sich genommen hatte.

Aus den französischen Angaden ist nicht ganz klar zu ersehen, zu welcher Zeit sich General Frossard zur Annahme des Kampses entschloß und eine Berstärkung seiner vorgeschobenen Abtheilungen ins Auge faßte. Hatten Letztere zwar nicht die ihnen zugeschriedene Bestimmung, Truppeneinschiffungen bei Forbach zu becken, so war die Auffassung auf preußischer Seite doch insofern zutressend, als es sich anfänglich offenbar um Sicherung eines Abzuges in weiter rückwärtige Stellungen handelte. Wenn also französische Berichte den Beginn des Gesechts bereits auf die Stunde um 9 Uhr Bormittags verlegen, so kann damit nur das Zurückweisen der preußischen Kavvallerie-Resonoszirungen durch Artillerieseuer gemeint sein.

General Bataille, welcher mit der 2. Division auf der Hochsebene von Oetingen lagerte, sagt in seinem Bericht,\*) er habe um 10 Uhr Bormittags die ersten Kanonenschüsse gehört und danach seine Anordnungen getroffen. Schüsse um diese Zeit können aber nur gegen die KavalleriesKatrouillen gefallen sein, da die 14. Division erst drei Stunden später vor Saarbrücken aufmarschirte. Die eigentsliche Eröffnung der Schlacht fand in der ersten Nachmittagsstunde statt.

<sup>\*)</sup> Das Original wurde in dem am 16. August von den Franzosen verlassenen Lager bei Flavigny gefunden.

### Die Rampfe ber 14. Dibifion bis jur bierten Ragmittagsftunde.

Saclage um Mittag. Der geringe Abstand der niederen Höhen an dem linken Saar-Ufer von den Flußübergängen machte es wünschenswerth, zur Sicherung der letzteren weiter vorwärts Fuß zu fassen, und die anscheinend nicht sehr bedeutenden Kräfte des Gegners aus ihren überhöhenden Stellungen zurückzudrängen, weil von dort aus alle Bewegungen in dem preußischer Seits bis jetzt besetzten Abschnitte volltommen zu übersehen waren. Ein Borgehen zu diesem Zwecke erschien dem General v. Kamete um so weniger bedenklich, als er, wie bereits erwähnt, nöthigenfalls auf Unterstützung durch die Nachbartorps rechnen durste. Er besahl deshalh kurz vor 12 Uhr dem General v. Franspois, die seindliche Artillerie vom Rothen Berge zu vertreiben.

Das Gros ber Division wurde angewiesen, mit der 28. Brigade die Eisenbahnbrucke westlich Saarbrucken zu überschreiten, die Batterien aber durch die Stadt vorgehen zu laffen.

Zur Ausführung seines Auftrags traf General v. François folgende Anordnungen:

Nachdem bereits das 2. Bataillon Regiments Nr. 74 von Deutschmühle auf Drathzug vorgegangen war, wurde von dem Reppertsberge aus das — nur mit 3 Kompaguien anwesende\*) — 3. Bataillon Regiments Nr. 39 eben dahin in Bewegung gesetzt, um die
linke Flanke der französischen Stellung auf den Spicherer Höhen
zu gewinnen. Mit den beiden anderen Bataillonen des Regiments
sollte Oberst v. Eskens vom Stiftswalde her die gleiche Wirkung
gegen die rechte Flanke des Feindes anstreben.

Zwei Bataillone des Regiments Nr. 74 blieben als Reserve auf dem Reppertsberge und dem Exerzierplate, wohin General v. François nun auch die 9. Kompagnie Regiments Nr. 39 von Neudorf heranzog.

<sup>\*,</sup> Der 9. Rompagnie war die Marfchrichtung fiber Rendorf auf Rockershaufen gegeben worden, um Berbindung mit der 13. Divifion ju halten.

Um 12 Uhr langten die brei Batterien des Groß auf dem Südhange des Reppertsberges an, worauf die Avantgarden-Batterie aus
ihrer disherigen Ausstellung westlich der Chaussee etwa 500 Schritt
weiter vorging. Indem sie auf der Höhe nordöstlich Drathzug etwas
links schwenkte, nahm sie eine Stellung ein, aus welcher sie die seindlichen Geschütze auf dem Rothen Berge mit augenscheinlich guter Wirkung flankirte. Da hingegen die Batterien an dem Reppertsberge gegen
die gut gedeckte seindliche Front keinen Ersolg erzielten, so zog sie
der Abtheilungs-Rommandeur nach dem Südwesthange des Winterberges. Sie gewannen hier in einer Entsernung von etwa 1800 Schritt
von dem Rothen Berge eine so vortheilhaste Flankenwirkung, daß die
französischen Geschütze bald weiter auf die Höhe hinauf zurücksehen
mußten.

Inzwischen hatte Oberst v. Estens die vorgeschriebene Bewegung erstes vorgeken mit seinen sieben Kompagnien\*) angetreten, von benen namentlich segen die bie erste und britte schon auf dem Reppertsberge in empfindlicher Beise durch das seindliche Fernseuer beläftigt worden waren.

Man fand indes in der von dem Winterberge nach dem Tief-Beiher heradziehenden Mulde einigen Schutz, und zogen sich die Neununddreißiger in Rompagnie-Rolonnen mit weiten Abständen auseinander, in erster Linie die zweite und dritte, bahinter die erste und
vierte, dann die drei Rompagnien des 2. Bataillons. In dieser Formation wurde unter heftigem, aber ziemlich wirtungslosem Geschütz-, dann auch Gewehrseuer des Feindes, die Niederung durchsschritten. Man solgte dabei einem Psade, welcher sich von dem Tief-Weiher aus, in der Mulde westlich des Stistswaldes, nach der durch lichteres Gehölz deutlich erkennbaren Einsattelung zwischen den Bergtuppen des Gisert- und Psassenwaldes hinauszieht.

An dem Fuße der Höhen legten die Mannschaften das Gepäck ab. Sie fanden den nördlichen Waldrand unbesetzt und begannen nun die dicht bewachsenen Hänge zu ersteigen, wobei der größere Theil der Truppen westlich des erwähnten Sattels vorging. Erst auf

<sup>\*)</sup> Die 8. Kompagnie war zur Bagage abkommanbirt. Bergs. Ansage Mr. 18. Seding 1870/71. — Tert.

bem Ramme ber Höhe traf man auf Widerstand von Seiten eines Bataillons bes 40. französischen Linien Regiments, welches den Wald beseth hielt. In hin- und herwogendem Gesechte gelang es den beiden vorderen Rompagnien, die ihnen entgegentretenden seindlichen Schützenschwärme allmählig zurückzudrängen und den Südsostrand des Gisertwaldes zu erreichen. Man übersah von hier deutlich ein Lager der Franzosen bei Spickeren.

Der Feind hatte einen Wegeinschnitt süblich ber Einsattelung ftart besetzt und hielt von bort aus die umliegenden Balbrander unter verheerendem Feuer, wodurch dem weiteren Bordringen der beiden Kompagnien ein Ziel gesetzt wurde.

Auf ihrem linken Flügel traten in dem lichteren Holze allmählig auch bie beiben andern Rompagnien bes Bataillons in bas Feuergefecht ein; junachst bie erfte, von welcher nur eine Settion jur Dedung ber Rabne zurüchlieb, bann noch weiter links die vierte, welche die rechte Flanke bes Gegners zu umfassen suchte. Sie traf dabei in ber Lichtung zwischen bem Gifert- und Pfaffenwalbe auf ftartere frangofische Abtheilungen, welche gebect binter einem Grabenrande lagen. Als bie Rompagnie mit aufgepflanztem Seitengewehre zum Angriffe vorging, wich ber Feind halbrechts aus, überschüttete bann aber ben in das Freie beraustretenden Angreifer mit fo machtigem Feuer, daß wieder Dedung in bem Holze gesucht werben mußte. Auch ein zweiter Berfuch, durch weiteres Linksichieben im Balbe eine flankirende Stellung zu gewinnen, mißlang. Die Fühlung mit bem Bataillon ging verloren und beftiges Feuer von allen Seiten ber zwang zur Rückehr in das frühere Berhältniß.

Während in diefer Beise das 1. Bataillon den Rampf aufnahm, war auch das zweite vorgegangen, bei welchem die 5. Rompagnie den beiden andern in Reserve folgte. Diese schlugen mit einer kleinen Rechtsschwenkung mehr die Richtung gegen den Rothen Berg ein, von wo aus sie starkes Flankenfener erhielten. Die Steilhänge des Gisertwaldes erklimmend, trat die 7. Rompagnie, nunmehr auf dem rechten Flügel der dritten, in das wechselvolle Feuergesecht im Balde ein, in dessen Berlauf ihr Chef, Hauptmann Mudrack, siel. Noch

weiter rechts war auch die 6. Kompagnie in den Wald eingebrungen, wobei fie indeffen burch bas Flankenfener ber französischen Jäger von dem Nothen Berge febr ansehnliche Berlufte erlitt.

Bis 21/2 Uhr gelang es so, den um 3 bis 400 Fuß sich erhebenben Bergtamm zu nehmen und ben Subrand bes Gifertwalbes zu gewinnen. Ein weiteres Borbringen icheiterte an bem morberifchen Geschütz- und Gewehrfeuer bes Gegners, welches sich nun von Spicheren her aus unmittelbarer Rabe auf die Reununddreifiger richtete, mabrend diese zum Theil noch durch eine tiefe Schlucht von ibm getrennt blieben. Die 6. Rompagnie niftete fich außerhalb bes Walbes, dem Oftabfalle bes Rothen Berges auf 500 Schritt gegenüber, ein.

Bei ben erften Anzeichen eines bevorstehenden ernfteren Angriffes gegen feine Stellung batte General Lave aucouvet bas 10. Sager-Batgillon ber Brigade Doëns in die bisber nur von der Sappeurtompagnie besetzen Schützengraben geworfen, welche in Sufeisenform bis an ben Steilabfall bes Rothen Berges vorgeschoben waren. In bem weiteren Verlaufe bes Gefechtes zog der französische Divisions-General bie ganze nördlich Spicheren lagernde Brigade Micheler vor und wies bavon das 24. Linien-Regiment nach bem rechten Flügel, um bas im Gifertwalbe zurückgebrängte Bataillon bes 40. zu unterflüten, die noch verfügbaren beiben Bataillone des lettgenannten Regiments aber nach bem Rothen Berge. Die bortige Batterie war, wie schon erwähnt, weiter zurudgezogen worben; zwei andere ftanden unmittelbar nörblich Spicheren und hatten von dort aus die preußischen Rompagnien beschoffen, als diese aus dem Gifertwalde vorzubrechen suchten. Die beiben ber Division zugetheilten Schwabronen bes 7. Dragoner-Regiments beobachteten an bem Simbache, um gegen Ueberraschungen von dorther zu sichern.

Auf dem äußersten rechten Flügel der preußischen Linie mar Erfice Borgehen: das 2. Bataillon Regiments Nr. 74 um 12 Uhr bei Drathzug eingetroffen. Diefes Behöft murbe mit einer Rompagnie befest, zwei andere nifteten fich zu beiben Seiten ber Gifenbahn ein: bie anfanglich noch an der Saar-Brude zurückgelassene Kompagnie wurde

gleichfalls herangezogen. Bei biefem Bormariche war man bisher nirgends auf ben Feind gestoßen; auch zeigte sich bie Nordostipitze bes Stiringer Waldstückes unbesetzt, wohin nun ber Schützenzug ber 6. Kompagnie vorgeschoben wurde. Allmählig erst schien ber Gegner bas Auftreten ber preußischen Truppen zu bemerken und warf Granaten nach dem Gehöfte.

Bu dieser Zeit traf das 3. Bataillon Regiments Nr. 39 auf der Folster Höhe ein, wohin es in Aussührung des von dem General v. François erhaltenen Auftrages von dem Exerzierplate aus mit seinen drei Kompagnie Rolonnen zwischen der Chanssee und der Sisendahn vorgegangen war. Zwar richtete sich gegen dasselbe ein hestiges Feuer anderer seindlichen Geschütze, welche, disher underert, plözlich zwischen der Chaussee und dem Stiringer Baldstücke auftraten, dann auch Insanterieseuer von den Spicherer Berghängen; beides blied aber ziemlich wirtungslos. Der Schützenzug der 12. Rompagnie wurde zur Deckung der linken Flanke gegen die Chaussee vorgeschoben, während das Bataillon sich nach dem Ueberschreiten der Folster Höhe sogleich gegen das Baldstück wendete. Inmerhalb desselben trat es in Berbindung mit dem Schützenzuge der Bierundssebenziger, welcher bereits mit den gleichfalls im Borrücken begriffenen Schützenlinien des Feindes ins Gesecht gerathen war.

Die Division Bergé, welche ben linken Flügel ber französischen Stellung bildete, war zu dieser Zeit folgendermaßen vertheilt:
Bon der bei Stiring-Wendel aufgestellten Brigade Jolivet hatte das
77. Linien-Regiment dieses Dorf und die Eisenhütte besetzt und beherrschte von dort aus mit seiner Fenerwirkung die Eisenbahn und
die umliegenden Waldränder. Ein Halbbataillon besand sich, wie
früher erwähnt, gegen Schöneck vorgeschoben. Das 76. Linien-Regiment und das 3. Jäger-Bataillon hatten sich nörblich und nordöstlich von Stiring-Wendel in vorderer Linie entwickelt, die Jäger
insbesondere in dem Stiringer Waldstücke. Beide Linien-Regimenter
der Brigade Balaze standen noch auf dem Kaninchenberge bei
Fordach; die drei Batterien der Division jedoch waren zwischen dem
Waldstücke und der Chanssee in Thätigkeit getreten; belästigt durch

das Bordringen der preußischen Infanterie mußten fie jedoch bald auf die zunächst östlich Stiring-Wendel befindliche Höhe zurückgeben.

Die Neunundreißiger unter Major v. Wangenheim waren nämlich ungeachtet des heftigen seindlichen Gewehr- und Mitraiseleusenseuers dis zu der Mitte des Waldstückes vorgedrungen. Die zunehmende Dichtigkeit des Unterholzes und die immer fühlbarer werdende Ueberlegenheit des Feindes hemmten aber von hier an weitere Fortschritte. Die drei Kompagnien richteten sich, so gut es ging, in dem Walde ein, erwehrten sich indessen nur mühlam und unter schweren Berlusten der wiederholten Angrisse des Gegners, insbesondere der Jäger. Sebensowenig vermochte der gegen die Chausse entsendete Schützenzug Feld zu gewinnen, weil der Feind die an derselben liegenden Gehöste besetht hielt. Etwa tausend Schritt von dem Bollhause nistete sich der Zug in einem Hohlwege ein und richtete aus dieser beckenden Stellung ein lebhaftes Feuer gegen die französsische Insanterie und Artillerie.

Um mit den Neunundbreißigern in einer Höhe zu bleiben, hatte rechts von denselben das 2. Bataillon Regiments Rr. 74, unter starkem Mitrailleusenseuer, die Eisenbahn überschritten; nur der Schützenzug der 6. Kompagnie war in dem Stiringer Waldstücke verblieben. Das Bataillon, unter Major v. Eberstein, ging in dem von dem Feinde nicht besetzen Saarbrücker Kommunalwalde vor, dessen Südrand die an der Spitze besindliche 7. Kompagnie um 1½ Uhr erreichte. Ganz in Schützenlinien ausgelöst, trat diese alsbald in ein lebhastes Feuergesecht gegen starke Abtheilungen des französischen 77. Linien-Regiments auf der Höhe nördlich von Altstiringen. Sie erlitt dabei empfindliche Berluste; der KompagniesChes, Hauptmann Osterwald, wurde schwer verwundet. Die beiden Büge der 6. Kompagnie setzen sich rechts neben die siebente, um die Feuerlinie zu verlängern; hinter ihr zog sich der Rest des Bataillons in Kompagnie-Kolonnen auseinander.

Als indessen eine ungünstige Wendung in dem Gesechte jenseit der Eisenbahn bemerkbar wurde, sendete der Bataillons-Kommandeur vorläufig die 8. Kompagnie nach dem Bahnübergange westlich von Drathzug zurück, wo beren Schützenzug balb in ein lebhaftes verluftreiches Gefecht auf dem Bahntörper verwickelt wurde. Dagegen
gelang es der Kompagnie, eine längs des Weihers vordringende
französische Kolonne durch ihr auf Abstand von 100 Schritt eröffnetes
Schnellseuer zurückzuwersen. —

Die ganze Brigade Jolivet, nebst dem Jäger-Bataillon, hatte sich jest innerhalb und zu beiden Seiten des Stiringer Bald-stückes entfaltet und die drei Kompagnien Regiments Nr. 39 mehr und mehr zurückgeträngt. Unter diesen Umständen zog Major v. Eberstein, ohne von dem Felnde gefolgt zu werben, nun auch den Rest seines Bataillons auf die Ofiseite der Etsendahn hersber, während gleichzeitig von rückwärts her die den Reununddreisigern so nöthige Unterstützung vorgeführt wurde. —-

Die anfänglich noch in Referve gurudbehaltenen beiben Batail-Ione bes Regiments Mr. 74\*) waren nämlich, wie wir fpater feben werden, zu biefer Reit (amischen 1 und 2 Uhr) gleichfalls in ber Borbewegung begriffen. Schon vorber war die 3. Kompagnie über Deutsch-Mühle ben Ofthang bes Rommunalwalbes entlang vorgegangen; fie hatte ben Auftrag, möglichst ungesehen bie linke Flanke ber feindlichen Geschütze auf bem Rothen Berge zu gewinnen, burch beren Granatfeuer bie beiben Bataillone bereits bei bem ersten Ersteigen ber Höhen sublich Saarbriiden beläftigt worben waren. Die übrigen fleben Rompagnien, bie Flisiliere in vorberer Linie, befanden fich im Anmariche gegen ben Rothen Berg, als General v. François von ber bebrangten Lage seines rechten Flügels Renntnig erhielt. Er gab in Folge beffen ber 1. und 2. Kompagnie bie Richtung auf bas Stiringer Balbftud. Ihnen ichloffen fich, als fie die Folfter Bobe überschritten, and Theile der dritten an, welche lettere inzwischen bei Drathang ans bem Rommunaswalde getreten war und bereits ansehnliche Berlufte burch feinbliches Gewehr- und Mitrailleufenfeuer erlitten hatte. Der Reft dieser Rompagnie nahm die Richtung gegen die Chauffee. -

Man war von ber Folfter Höhe aus etwa 300 Schritt in bem

<sup>\*) 1.</sup> und Stifflier-Bataillon.

Stiringer Walbstüde vorgeschritten, als die 2. Kompagnie auf ben schwer ringenden rechten Flügel der Neunundbreißiger traf, während die 1. Kompagnie weiter links die dort weichenden Abtheilungen aufnahm und wieder vorführte. —

Die frisch auftretenden Kräfte bewirkten einen Umschwung in ber Gefechtslage, so bag man balb nach 3 Uhr Racmittags ben Sub- und Westrand bes Balbftudes erreichte. Die beiben Rompagnien Regiments Nr. 74, welche fich mabrend bes Balbgefechtes gang auf ben rechten Flügel ber Neunundbreißiger gezogen hatten, traten aus dem Westrande beraus und wendeten sich gegen die Gisenbahn, wobei ihnen das heftige Gewehrfeuer des Feindes nur geringe Berlufte zufügte. Sie geriethen bann aber in ben Feuerbereich ber öftlich Stiring-Wendel stehenden frangöfischen Geschütze, welche bas gange Feld zwischen Alt-Stirtugen und bem Rommunalwalbe beherrichten. Sehr läftig war auch das Fener eines frangösischen Bataillons von bem Borbofe ber Gifenhütte ber. Um Letterem entgegenzutreten, brang hauptmann Weber mit ber Salfte ber 1. Rompagnie burch eine sumpfige Wiese, in welcher bie Mannschaften bis an die Buften einfanten, nach einem nabe bei Alt-Stiringen an ber Bahn gelegenen Hause vor. Dieses besetzte er und richtete aus beiben Stockwerken beffelben ein wirtsames Flankenfeuer gegen bas feinbliche Bataillon.

Als sich das Gesecht in dem Waldstüde zu Gunsten der preußischen Wassen neigte, nahm auch das 2. Bataillon Regiments Nr. 74 seine frühere Stellung an dem Südrande des Kommunalwaldes wieder ein. Bon dort aus erstürmten gegen 3 Uhr die Schützenzüge der 5., 6.") und 7. Rompagnie in Schwärmattacke die Höhe der Alten Rohlengruben vor Alt-Stiringen, welche von der 5. Rompagnie besett wurden. Diese letztere dehnte dann ihre Schützenlinien rechts dis zu dem eigentlichen Stiringer Walde aus, während sich die 6. und 7. Rompagnie in den Einschnitt der Chaussee von Alt-Stiringen nach Schöneck warfen. Die gleichfalls von der Eisenbahn

<sup>\*)</sup> Diefer früher in bem Stiringer Balbftude belaffene Schutenzug war in- zwifden wieber jum Bataillon herangezogen worben.

herangezogene 8. Kompagnie blieb in Reserve an bem Nordsuße ber vorerwähnten Sobe.

Erftes Borgeben gegen ben Rothen Berg. Wir muffen jest in ber Beit bis 1 Uhr gurudgeben.

Der Rothe Berg, dieser von weither roth schimmernde, bastionsartig aus der feindlichen Front vortretende Felsvorsprung, welcher alle Anmarschlinien in dem freien Gelände flantirte, nußte genommen werden, wenn man den Gegner aus seiner ftarken Stellung verdrängen wollte.

Die Schwierigkeit, fast Unmöglichkeit eines nur frontalen Angriffes gegen jenen Punkt war nicht zu verkennen und beshalb links und rechts eine Umgehung versucht worden, um die Erstürmung zu erleichtern.

Als nun in ersterer Richtung Oberst v. Estens mit dem 1. und 2. Bataillon Regiments Nr. 39 anscheinend erfolgreich in dem Gifertwalde vordrang, befahl der Divisions-Kommandeur den Angriff gegen den Rothen Berg. Bald nach 1 Uhr führte General v. François die beiden Bataillone des Regiments Nr. 74 von dem Exergierplate aus persönlich dorthin vor\*).

Bur Unterstützung dieser Bewegung wurden auch die brei Batterien von dem Winterberge nach dem Galgenberge vorgezogen. In dem Feuer der feindlichen Infanterie richteten sie von dort aus das ihrige gegen die Truppe auf den Spicherer Höhen.

Das Füstlier-Bataillon hatte sich zu bem Bormarsche in einem Treffen mit Rompagnieabständen von 80 Schritt entwicklt, sämmtliche Schützenzüge 150—200 Schritt vor der Front. In dieser Formation wurde die freie Niederung zwischen dem Repperts- und Galgenberge unter dem verheerenden Feuer aus den seindlichen Batterien und Schützengräben durchschritten. Mit jedem Augenblicke steigerten sich die Berluste; aber immer wieder schlossen sich die gelichteten Reihen und ohne Wanken wurde der Fuß des Berges erreicht. Der Bataillons-Kommandeur, Major v. d. Mülbe, war sich

<sup>\*) 1.</sup> und Füfilier-Bataillon. Die von Rendorf babin nachbeorberte 9. Rompagnie Regiments Rr. 39 war noch nicht eingetroffen. Beral. Seite 310.

ber Schwierigkeit bes Unternehmens von vornherein bewußt gewesen. Ein unmittelbares Ersteigen der steilen und felsigen Höhen ohne Ptitwirkung in den Flanken erkannte er als unaussührbar. Bersuche einzelner tollkühner Mannschaften verhindernd, ließ er Alles vorläufig unterhalb des Berges sich einnisten, wobei nur ein mäßiges Schügenseuer mit den hoch über dem Bataillon liegenden seindlichen Jägern unterhalten wurde. Da Letztere aus ihren dis an den Rand des Steilabsalles vorgeschobenen Gräben den ganzen Höhensuß bestrichen, so war eine Deckung der Mannschaften nur durch dichtes Anschmiegen an die Felswände möglich.

Inzwischen mar General v. François zu bem 1. Bataillon gurudgefehrt, welches, rechts überflügelnd, ben Fufilieren in einiger Entfernung folgte. Wir miffen, bag ber General in Folge ber Rachrichten vom rechten Flügel die 1. und 2. Kompagnie in bas Stiringer Walbstüd ruden ließ und bag auch bie britte theils bort, theils gegen die Chaussee Berwendung gefunden hatte. Der 4. Kompagnie war Anfangs auch die Richtung nach Subwesten gegeben worden; fle erhielt aber bemnächst ben abanbernben Befehl, sich gegen bie Oftseite bes Rothen Berges zu wenden, um bas Borbrechen aus bem Gifertwalbe zu unterftüten. Die Rompagnie erreichte unter mäßigen Berluften die Nordwestede bes genannten Balbes, wo fie unter einer vorspringenden Bergterraffe Dedung gegen die feindlichen Geschosse fand und nach links Berbindung mit ber 6. Kompagnie bes Regiments Nr. 39 aufnahm. Auch die jest auf dem Exergierplate eingetroffene 9. Rompagnie bes lettgenannten Regiments wurde nach bem Rothen Berge berangezogen.

Der Kommandeur bes Regiments Nr. 74, Oberst v. Pannwit, hatte anfänglich sein Füsilier-Bataillon begleitet, befand sich jetzt aber auf dem Wege zu den anderen Theilen seines Regiments. General v. François übertrug ihm die Leitung auf dem rechten Flügel der Gesechtslinie und ritt, nachdem er alle diese Anordnungen getroffen hatte, für seine Person wieder nach dem Rothen Berge vor.

Hier aber war zunächst ein weiteres Bordringen unausssührbar, so daß der Rampf einstweilen nur durch die Artillerie fortgeführt werden

tonnte. Das wohlgezielte Feuer berfelben nöthigte bie auf bem Mothen Berge noch fichtbaren Batterien bes Gegners gum Abfahren. Beniger erfolgreich war bie Birtung gegen blejenigen frangofischen Geschutze, welche Anfangs bei Goldene Bremm standen, dam aber, in Folge bes Borgebens ber preußischen Infanterie in bem Balbstücke, bis nabe an Stiring-Benbel gurudgingen. Gegen biefe Letteren trat jeboch die Avantgarben-Batterie in Thatigkeit, welche etwa um 3 Uhr aus ihrer zweiten Stellung \*) bis in die Gegend von Drathzug Ein französischer Munitionswagen flog in die Luft; die feinblichen Batterien stellten bald barauf ihr Feuer ein und gingen gurud. Um diese so gunftige Wirtung noch mehr auszunuten, wurde nun auch die 2. schwere Batterie auf die Westseite ber Chauffee berübergezogen; boch bot fich biefer nach dem Abzuge ber feindlichen Artillerie tein Schufobjett mehr bar. Sie nahm beshalb Aufstellung auf ber Nordspitze ber Folster Hohe und eröffnete später von bort aus ein wirffames Fener gegen frangofifche Infanterie-Rolonnen, welche fich auf ben Spicherer Höhen vorbewegten. \*\*)

Eingreifen ber 26. Brigabe.

Gegen 3 Uhr Rachmittags trat nach und nach auch bie 28. Brigabe auf bem rechten Flügel zwischen ber Chaussee und bem Stiringer Balbe in bas Gefecht ein.

Dem früher erwähnten Besehle bes Generals v. Kamete gemäß\*\*\*) hatte bie Brigade bereits um 12 Uhr Mittags angefangen, in der Stärke von fünf Bataillonen\*\*\*) die Eisenbahnbrücke füdmestlich Malstatt zu überschreiten und war dann ohne Ansenthalt zu beiden Seiten der Eisenbahn im Borgehen geblieben.

An der Spitze befanden sich die 1. und 4. Kompagnie Regiments Nr. 53; dann folgte der Rest des Regiments in drei Halb-bataillonen, weiter zurud das Regiment Nr. 77.

Da man ben Kommunalwald bereits burch bas 2. Bataillon

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 311.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber Brigabe Doens.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Geite 310.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Das jur Bebedung ter Korps-Artillerie absommanbirte 2. Bataillon Regiments Rr. 53 traf erft fpat Abends auf bem Schlachtfelbe ein.

Regiments Nr. 74 besetzt sand, welches sich um diese Zeit zu dem erwähnten Angrisse gegen die Alten Kohlengruben anschiedte, so beschloß General v. Wohna, sich gegen die linke Flanke des Feindes zu wenden. Er bog mit dem 1. Bataillon Regiments Nr. 53 rechts aus und ging, unter hestigem Feuer des Gegners, an dem Hange des Stiringer Baldes vor. Die beiden Füsilier-Hald-Bataillone solgten dieser Bewegung nur mühsam durch das dichte Unterholz, in welchem die Fühlung mit dem vorderen Bataillon allmählig verloren ging. Der als Seitendeckung links entsendete Schützenzug der 11. Kompagnie behielt östlich der Eisenbahn die Richtung aus Stiring-Wendel. Wir werden später sehen, wie beide Bataillone nach und anch nördlich dieses Ortes auf dem äußersten rechten Flügel in Thättigkeit traten.

Das nachfolgende Regiment Nr. 77 wurde in sehr auseinandergebenden Richtungen in die vordere Gefechtslinie hineingezogen. Die 2. und 3. Kompagnie hatten ben Schanzenberg bei Deutschmuble erfliegen und arbeiteten sich auf weiten Umwegen burch bas bichte Geftrüpp bes Rommunalwalbes, um ihrem Auftrage zufolge bie linke feindliche Flanke zu gewinnen. Die 1. und 4. Rompagnie nahmen ibren Beg langs ber Gifenbahn und befetten gegen 3 Uhr, erftere im Anschlusse an die Neunundreißiger die Subspite bes Stiringer Balbstudes, lettere in gleicher Sohe mit ihr ben Bahnkörper. Die beiben anberen Bataillone folgten Anfangs in berfelben Richtung. Bwischen 1 und 2 Uhr ging ihnen aber in ber Gegend füblich Deutschmühle die Aufforderung zu\*), ben damals noch in dem Stiringer Waldftide vorbringenden Feind aus bemselben zu werfen und sich bann links gegen die Spicherer Höben zu wenden. In Ausführung biefes Ansuchens betrat das 2. Bataillon noch vor 3 Uhr das genannte Gehölz.

<sup>\*)</sup> Ueberbracht von dem Abjutanten des Regiments Nr 74, welcher, verwundet ans dem Geschte kommend, frifche Pferde für sich und seinen Kommandeur holte. Letterer hatte ihm den Anstrag gegeben, allen verfügbaren Truppen, welche er auf seinem Wege treffen würde, die Richtung gegen den Besthang der Spicherer Hohen anzuweisen.

Die Füsiliere, Ansangs bem 2. Bataillon folgend, verließen bei Orathzug die Eisenbahn, durchschritten die Nordostecke des Waldsstüdes, wendeten sich dann aber über das freie Feld hinweg gegen die an der Chaussee gelegenen Gehöfte Goldene Bremm und Baracke Mouton.

Das Husaren-Regiment Nr. 15 hatte süblich bes Exerzierplatzes eine Aufstellung in bem Ehrenthale genommen, um von dort aus die Berbindung zwischen beiden Flügeln der ausgedehnten Gesechtslinie zu unterhalten.

Die nachstehende Stizze giebt einen Rückblick auf die Bertheilung der preußischen Truppen, wie sich dieselbe dis zur dritten Nachmittagsstunde gestaltet hatte und erläutert auch zugleich die demnächst zu schildernden Borgänge.

Saclage auf beiben Seiten um 8 Uhr.

Bei dem Beginn des Gesechtes waren zu dem möglichst gleichzeitigen Angrisse auf die Front und beide Flügel des Gegners sammtliche Bataillone der vorderen Brigade (v. François) verwendet worden. Als sich dann herausstellte, daß diese Kräste für den Zweck nicht ausreichten, mußten alle Berstärtungen aus der solgenden Brigade (v. Bopna) genommen werden. Das Auftreten der Letzteren auf verschiedenen Punkten der Schlachtlinie brachte die beiden Brigaden durcheinander und erschwerte die Gesechtsleitung namentlich auf dem rechten Flügel, wo ohnehin schon Bataillone verschiedener Regimenter unter einander gemischt waren.

Auf französischer Seite war außer bem 3. Jäger-Bataillon nach und nach die ganze Brigade Jolivet in die vordere Gesechtslinie des linken Flügels östlich von Stiring Bendel vorgezogen worden. Als aber diese Truppen in heftigem und mehrsach schwankendem Kampse allmählig Feld verloren, ließ General Frossard das 32. Linien-Regiment der Brigade Balaze von dem Kaninchenderge gleichfalls nach Stiring-Wendel vorrücken. Da die linke Flanke schon damals von dem Walde her bedroht schien, warf General Berge zwei Bataillone diese Regiments in die Eisenhütte, das dritte behielt er in dem



Dorfe als Referve. Die Artillerie der Division Berge, welche östlich Stiring-Bendel in Thätigkeit gesetzt und später noch durch eine zwölspfündige Batterie ans der Reserve verstärkt worden war, konnte, wie wir sahen, dem preußischen Geschützseuer nicht Stand halten. Sie trat nach Aufsliegen eines Munitionswagens den Rückzug an, wobei fünf Geschütze, deren Bespannung erschossen war, an der Alt-Stiringen—Spickerer Straße zurückgelassen werden mußten.

Um seine Stellung hier gegen einen Durchbruch zu sichern, zog General Frossarb noch eine reitende Batterie ber Reserve und zwei Schwadronen des 4. Chasseur-Regiments nach der Stiringer Gegend vor, wo letztere süblich des Ortes mit den beiden der Divisson Berg & zugetheilten Schwadronen des 7. Dragoner-Regiments Aufstellung nahmen.

Auf den Spicherer Höhen hatte General Laveaucoupet sein Jäger-Bataillon und die ganze Brigade Micheler ins Gesecht gezogen, theils nach dem Rothen Berge hin, theils gegen die beiben in dem Gisertwalde vorgedrungenen preußischen Bataillone. Da sich aber die französischen Truppen zum Theil verschossen hatten, und ihr Widerstand zu erlahmen begann, wurde gegen 3 Uhr die Brigade Doens zu einem umfassenden Borstoße in Bewegung gesetzt, und zwar das 2. Linien-Regiment gegen den linken preußischen Flügel, das 63. nach dem Rothen Berge. Letzteres gerieth dabei in das bereits erwähnte Feuer der preußischen Geschütze von der Folster Höhe.

Bährend in dieser Besse nach und nach die ganze Division Laveaucoupet in das Gesecht eintrat, langte nun auch die Spitze der Division Bataille von Detingen her auf der Spicherer Hochebene an. Als nämlich dort in den Bormittagsstunden Geschützseuer von Norden her vernehmbar geworden, war zuerst die Brigade Bastoul aufgebrochen, verstärtt durch ein Bataillon des 23. Linien-Regiments und eine Batterie. Nachdem man ersahren, daß auch die Stiringer Stellungen bedroht seien, hatte General Bataille den Rest seiner Division in dieser Richtung solgen lassen. Aur das Jäger Bataillon und eine Genie Kompagnie blieben zur Sicherung des Lagers bei Detingen zurück.

Wir schieden hier gleich voran, daß bemnächst das 67. Linien-Regiment der Brigade Bastoul die Richtung nach den nordwestlichen Hängen der Spicherer Höhen nahm, welche die Stiringer Riederung beherrschen. Bom 66. Linien-Regiment ging ein Bataillon nach dem Rothen Berge vor; ein anderes schob sich mit dem Bataillon des 23. Linien-Regiments weiter rechts, um die Brigade Micheler in ihren Kämpsen in dem Gisertwalde zu unterstützen. Das 3. Bataillon des 66. Linien-Regiments nahm Stellung bei Spicheren. Die Batterie, welche mit der Brigade Bastoul angelangt war, verstärkte die Artillerie der Division Laveaucoupet, deren Feuer wegen Munitionsmangels bereits zu stocken begann. Die beiden anderen Batterien marschirten auf Stiring-Wendel.

Bon den übrigen dorthin in Bewegung gesetzten Truppen der Division Bataille sanden später die beiden Bataillone des 23. LiniensRegiments Berwendung theils in dem Orte selbst, theils auf dem dußersten linken Flügel gegen die von dem Stiringer Walde her sortdauernd drohende Umgehung. Ein Bataillon des 8. Linien-Regiments nahm Reservestellung südöstlich von Stiring-Wendel, die anderen beiden zog General Bataille nach den Spicherer Höhen beran.

Um 3 Uhr kämpfte also im Großen und Ganzen die Division Bergs, mit Ausnahme des noch bei Fordach stehenden 55. Linien-Regiments, in der Stiringer Niederung, die Division Laveaucoupet auf den Spicherer Höhen. Die Division Bataille war nach beiden Flügeln der Gesechtslinie hin im Anrücken begriffen, zum Theil auch schon auf der Hochebene von Spicheren eingetroffen.

Wie vorher exwähnt wurde\*), waren die französischen Batterien Erftürmung des auf dem Rothen Berge und an der Fordacher Chaussee durch die Rothen Berges. Dob des Genefichtliche Ueberlegenheit der preußischen Artislerie zum Mückunge genö- ralen François. thigt worden; auch das Gesecht der Infanterie machte mit dem Einstressen der 28. Brigade unverkennbare Fortschritte in der Richtung

Ź

<sup>\*)</sup> Sieht Seite 320.

auf Stiring-Benbel. Unter diesen anscheinend günstigen Umständen wiederholte General-Lieutenant v. Ramete seinen früheren Besehl, den Feind auf dem Rothen Berge anzugreisen umd zu wersen. Als diese Weisung gegen 3 Uhr bei dem General v. François einging, behauptete sich das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 74\*) noch immer in der vorher beschriebenen Weise am Hange der Höhen. Der Augenblick zum Angrisse war insosern glücklich gewählt, als zu dieser Zeit das Feuer aus den seindlichen Schügengräben nachließ; die Ausmerksamkeit des Gegners hatte sich mehr nach rechts gerichtet, wo das Eingreisen der 4. Rompagnie des Regiments\*) in Berbindung mit den Neununddreißigern unter Oberst v. Estens im Gisertwalde sühlbar geworden war. Auch näherte sich die von dem General v. François heranbeorderte 9. Rompagnie Regiments Nr. 39\*) unter Hauptmann Bennhold eben dem Fuse des Berges.

Nur eine kleine Abtheilung zurücklassend, begannen num die Füstliere des Regiments Nr. 74, den General an ihrer Spite, den steilen Felshang zu erklimmen. Bon Absatz zu Absatz mühsam emporsteigend, sest entschlossen, den Gegner mit Bajonett und Rolben zu erreichen, näherten sie sich mehr und mehr dem Höhenrande. Nach wenigen Minuten war der vorderste Schützengraben auf demselben erreicht; die sichtbar überraschten französischen Jäger wurden nach kurzem Biderstande vertrieben, und wichen hinter eine höher liegende Bodenwelle zurück. Auf engem Raume und unter dem heftigsten Feuer sammelten sich alsbald die Mannschaften um ihre Führer zum erneuten Borgehen, als von der Seite des Gisertwaldes her ein starker Gegenstoß französischer Insanterie erfolgte.

Da erreichte aber auch die 9. Kompagnie des Regiments Rr. 39, angeseuert durch den Zuruf des Generals v. François, den Höhen, rand. Der General setze sich selbst an ihre Spitze und mit den Borten: "Borwärts meine braven Neununddreißiger!" sührte er mit hocherhobenem Degen, den schlagenden Tambour neben sich, die kleine Schaar dem überlegenen Feinde entgegen.

<sup>\*)</sup> S. Ceite 319.

Bon fünf Rugeln burchbohrt, fant ber tapfere General zu Boben. Das überwältigende Schnellfeuer ber Franzosen machte ein weiteres Borschreiten unmöglich; aber unerschüttert verharrten bie lleberrefte ber fünf Rompagnien \*) bei ihrem fterbenben Führer.

General v. François verschied nach wenigen Minuten mit ben Borten: "Es ist boch ein schöner Tob auf bem Schlachtfelbe; ich fterbe gern, ba ich febe, daß das Gefecht vorwärts geht."

Wie wir gefeben haben, maren frangofifcher Seits, um ber von Fortideitte ber bem Gifertwalbe brobenben Gefahr zu begegnen, ansehnliche Rrafte Gifert-Balbe. borthin in Bewegung gefest worben, welche theils die Brigade Micheler unmittelbar unterftütten, theils ben außerften linken Flügel ber Breugen zu umfaffen suchten.

Das hier fechtenbe 1. Bataillon Regiments Mr. 39 leiftete belbenmuthigen Wiberftand gegen die immer wachsende Uebermacht ber Frangofen. Der Bataillons-Rommanbeur, Major v. Wichmann, fiel; mehrere Offiziere wurden außer Gefecht gesett; Ueberficht und Gefechtsleitung borten an ben fteilen Balbhangen auf. Die von bem langen Rampfe erschöpfte Mannschaft hatte sich zum Theil verschoffen; weber Unterstützung noch Munitionsersatz waren in ber Nähe. In dieser Lage von brei feinblichen Bataillonen in ber Front angegriffen, gleichzeitig auch in der linken Flanke umfaßt. saben fich die Preußen endlich zum Rückzuge genöthigt. Der Feind folgte bis zu bem Nordrande des Gehölzes und fandte von bort aus ben nach bem Winterberge zurudgebenben Trummern ein verheerendes Schnellfeuer nach, ohne aber weiter vorzugeben. Er begnügte fich bamit, die Mulbe gwischen bem Gifert. und Pfaffenwalbe und beren zunächst liegende Ränder burch bas 2. Linien-Regiment zu beseten; bas 24. murbe wieber gurudgenommen \*\*).

Bahrend biefes Gefechtes bes preufischen linken Flügelbataillons

<sup>\*)</sup> Füfilier Bataillon Regiments Rr. 74 und 9. Kompagnie Regiments 91r. 39.

<sup>\*\*)</sup> Dies vorsichtige Berhalten des Gegnere erklart fich wohl aus dem bon ihm bemertten Anruden frijder preufifder Berftartungen, von denen fogleich bie Rede fein wird.

gegen bie gulett genannten beiben Regimenter fand weiter rechts ein ebenso ungleicher Rampf ftatt. Dort fand Major v. b. Harbt mit ben brei Rompagnien bes 2. Bataillons bem frangöftschen 40. Linien-Regiment gegenüber. Zwar behauptete sich noch immer bie 6. Rompagnie in ihrer Stellung bem Rothen Berge gegenüber\*), bon wo aus fie ben Angriff bes Generals v. François burch ihr Feuer unterftlitt hatte. Dagegen mußten die an ben Gubrand bes Gifertwaldes vorgeschobenen beiden Rompagnien allmählig bis auf die Rammbobe, theilweise sogar nach dem Nordrande des Holzes zuruckweichen. Da indeffen der Gegner nicht nachdrängte, fich vielmehr nun links nach bem Rothen Berge wendete, fo gelang es ber 7. Rompagnie, sich auf ben Nordhängen bes Gifertwalbes zu behaupten. Links neben ihr ging die 5. Kompagnie wieder bis gegen die Rammbobe vor und auf ihrem linken Flügel hielt sich auch ber größere Theil der britten. Rur ein Zug der Letteren hatte fich ber rudgangigen Bewegung ber übrigen Theile bes 1. Bataillons nach bem Binterberge angeschlossen, welches sich bort gegen 4 Ubr Rachmittags neben ben jett eintreffenben Berftartungen aufftellte.

Allerdings war das Auftreten frischer Streitkräfte auf preußischer Seite dringend geboten, um die auf einer Frontlänge von fast dreiviertel Meilen auseinander gezogene 14. Division in ihrem schon disher ungleichen Kampse zu unterstützen. Deutlich sah man nun noch die tiesen Kolonnen der Brigade Bastoul von den Höhen des Pfassenberges nach Spicheren herabsteigen. Es war jeden Augenblick zu gewärtigen, daß der weit überlegene Feind mit einem allgemeinen Borstoße die schwache vordere Gesechtslinie zurückwersen oder durchbrechen werbe.

## Der Kortgang ber Salaat in den fbateren Radmittagskunden.

Eintreffen ber Spitzen ber 5. und 16. Division.

Nach seinem Eintreffen bei Saarbrücken hatte General v. Goeben, als ältester anwesender General, die obere Leitung auf dem Gesechtsselbe übernommen. Es geschah dies zu der Zeit, als sich die 28. Bri-

<sup>\*)</sup> Bergl. Geite 313.

gabe in das waldige Stiringer Gelände hineingezogen hatte, General v. François den Höhenrand des Rothen Berges erstürmte, die Truppen im Gifertwalde aber bereits der feinblichen Uebermacht weichen mußten. Eine möglichst unmittelbare Berstärtung des schwachen und augenscheinlich hart bedrängten linken Flügels im Gifertwalde und auf dem Rothen Berge war dringend geboten. Daher beschloß General v. Goeben die neu eintreffenden Truppen gegen die bewaldeten steilen Nordhänge der Spicherer Höhen zu verwenden, um diese dauernd in Besitz zu nehmen und von dort aus, die seindlichen Stellungen flankirend, auf der Hochebene vorzudringen. Ein Zurückhalten von Reserven erschien bei der augenblicklichen Arisis unthunlich, wo es sich vor Allem darum handelte, das wankende Gesecht wieder herzustellen. Nöthigenfalls konnten die später noch zu erwartenden Theile des III. und VIII. Armee-Korps einen Rückalt bilden.

Für jetzt — zwischen 3 und 4 Uhr — verfügte man nur über bie vordersten Abtheilungen der 5. und der 16. Division, welche ziemlich gleichzeitig, erstere auf dem Winterberge, letztere an dem Reppertsberge eintrafen.

An der Spitze der 16. Division marschirte das Husarens Regiment Nr. 9 mit den beiden Batterien. Es erreichte bald nach 3 Uhr den Reppertsberg, und nahm dann neben dem Husaren-Regismente Nr. 15 Aufstellung in dem Ehrenthale.

Bon ben Batterien ging zuerst die schwere westlich der Chausse nach dem Galgenberge vor; borthin, aber östlich berselben bleibend, solgte auch die leichte, weil bei ber großen Entfernung von dem Reppertsberge aus keine Wirkung gegen die seindliche Artillerie auf den Spicherer Höhen zu erzielen war. Das Feuer dieser neu eingestroffenen preußischen Geschütze richtete sich zur Zeit hauptsächlich gegen die Mitrailleusen-Batterie der Division Laveaucoupet, welche nach Zurückweichen der preußischen Kompagnien im Gifertwalde dies an die Südwestede dieses Gehölzes vorgegangen war.

hinter ben Batterien langten bis um 4 Uhr allmählig bie brei Bataillone bes Regiments Rr. 40 auf bem Reppertsberge an. Die

erften & Rompagnien wurden nach bem Mothen Berge, die folgenden fünf") gegen ben Gifertwalb in Bewegung gesetzt.

Der Rommandenr der 5. Division, General v. Stülpnagel \*\*), war mit der leichten Batterie bereits nach 2 Uhr auf dem
Geschtsselbe angelangt; die Dragoner-Schwadron hatte er noch auf
dem rechten Saaruser zur Beobachtung gegen Saargemünd vorgehen
lassen. Bon 3 Uhr an trasen auch die übrigen Truppen seiner Avantgarde am Winterberge ein, nachdem sie in kurzen Abständen hinter
einander die alte Brück von St. Johann überschritten hatten.

Die sich nun vorbereitenden neuen Angriffsbewegungen von dem Repperts und Winterberge her erfolgten unter trästiger Mitwirtung der sechs mm amvesenden Batterien der ersten Armee, welche dis nach 6 Uhr Abends die aus nachstehender Stizze ersichtliche Aufstellung beibehielten.

Die Batterie auf der Folster Höhe setze, mit Front nach Sübosten, ihr wirksames Flankensener gegen die Spicherer Höhen sort. Zu wiederholten Malen nöthigte sie seindliche Infanterie-Kosonnen, welche nach dem Rothen Berge wieder vorzugehen suchten, zur Umkehr. Ebenso hinderte sie zwei seindliche Batterien an dem Bersuche, auf jenen Höhen gegen sie aufzusahren. Einer Mitrailleusen-Batterie, welche im Bersause des Gesechtes auf dem gegen Goldene Bremm vorspringenden Theise des Fordacher Berges erschien, demontirte sie zwei Geschüte und zwang sie gleichfalls zum Absahren.

Die beiben Batterien zwischen ber Chausse umb Drathzug hatten schon die seindliche Artillerie bei Stiring-Wendel erfolgreich bekämpft und das Borgehen der Füsiliere des Regiments Nr. 77 gegen die beiden Gehöste an der Chaussee wirksam unterstützt. Sie hemmten dann später das Bordringen seindlicher Kolonnen, welche von dem Fordacher Berge aus nach jenen Gehösten heradzusteigen suchten. Dierbei wirkte auch die nächststehende Batterie östlich der Chaussee mit, während die beiden linken Flügelbatterien, je nach den Schwantungen

<sup>\*)</sup> Bergl. Anm. Seite 307.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Geite 305.

Stige. Die Batterien ber erften Armee zwifden 1/24 imb 6 Uhr.

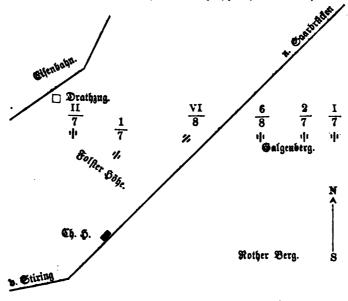

Obere Bablen = Batterienummern (romifche = fdweren, arabifde = leichten Batterien). Untere Bablen = Regimentonnmmern.

bes Infanterie - Gefechtes, die feinblichen Truppen auf dem Rothen Berge oder an der Chausse so lange zum Ziele nahmen, bis endlich das entschiedene Borgehen der preußischen Infanterie dieses Geschützseuer maskirte und bessen Einstellen veranlaßte.

Rachdem das Regiment Nr. 48 versammelt und an dem Winterberge aufmarschirt war, ließ General v. Döring im Einverständuss mit dem Rommandeur der 5. Division das 1. und Füsilier-Bataillon unter Oberst v. Garrelts um 1/24 Uhr gegen den Gisertwald vorrücken. Die Truppen nahmen die früher schon von dem Oberst v. Estens eingeschlagene Richtung nach dem durch lichteres Holz kenntlichen Sattel zwischen dem Gisert- und Pfassenwalde. Die 2. Estadron des Dragoner-Regiments Nr. 12 klärte auf dem linken Saaruser die Flanke nach St. Arnual auf; die Batterie blieb Ansangs noch auf dem

Winterberge und zog sich später an die Artillerielinie auf dem Galgenberge heran, konnte aber anch bort, wegen Ermangelung geeigneter Ziele, vorläufig zu keiner Thätigkeit gelangen.

Die Trümmer bes 1. Bataillons Regiments Rr. 39 wurden weiter rückwarts in eine Aufnahmestellung geführt.

Um diese Zeit war auch das 1. Bataillon Regiments Rr. 12. mit der Eisenbahn bei St. Johann eingetroffen. Dasselbe rückte sogleich nach dem Reppertsberge vor und wurde von dort aus um 4 Uhr weiter nach dem Rothen Berge in Marsch gesetzt. Ihm folgte das etwa eine halbe Stunde später eintreffende 2. Bataillon des Regiments, welches aber die Richtung mehr links gegen die Osiselte des Berges nahm.

Auf einem dieser bei St. Johann eingetroffenen Eisenbahnzüge hatte sich auch der Kommandirende General des III. Armee-Korps, v. Alvensleden, befunden. Er war sogleich auf das Gesechtsseld geeilt, wo er sich mit General v. Stülpnagel dahin verständigte, daß der beabsichtigte Angriff gegen den rechten Flügel der Franzosen mit möglichstem Nachdrucke geschehen müsse. Demzusolge ließ der letztgenannte General um ½5 Uhr auch noch das 2. Bataillon Regiments Nr. 48 von dem Winterberge vorrücken, um zumächst die Lücke zwischen den beiden Bataillonen des Oberst v. Garrelts und den von dem Reppertsberge kommenden Truppen auszusüllen.

Diese und die serneren Maaßregeln, wenngleich von höheren Truppenführern verschiedener Armee Rorps und Armeen ausgehend, standen im Einklang mit der von dem General v. Goeben übernommenen Leitung der Schlacht und wurden auch großentheils zwischen den betheiligten höheren Führern vereindart. Im Allgemeinen ordneten die Generale v. Doering, v. Stülpnagel und v. Alvenseleben die Bordewegung von dem Winterberge aus, die Generale v. Lamete, v. Barnekow und v. Goeben die über den Reppertsund Galgenberg.

Um 41/2 Uhr Nachmittags traf auch ber Rommandirende General

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 305 und Seite 806.

bes VII. Armee-Rorps, v. Raftrow, auf bem Schlachtfelbe ein und übernahm als Aeltester im Range ben Oberbefehl.

Es entbrannte jest an bem Rothen Berge, fowie in bem Erneuter Rampf Gifert- und Pfaffenwalbe ein gewaltiger Rampf um ben Befit ber um ben Gifert-Boben, wobei frangofischer Seits, von links an gerechnet, bas bem Rothen 63. Linien - Regiment, bas 10. Jäger - Bataillon und bas 2. Linien - Berge gwifden Regiment in vorberer Linie fochten; ihnen gegenüber behaupteten fic Anfangs die zehn Kompagnien \*) ber 14. Division nur mubsam in ben bisber errungenen Stellungen, ba bie oben genannten acht Bataillone ber 5. und 16. Division erft nach und nach einzugreifen vermochten.

Der Berlauf dieses Rampfes tann nur in seinen Sauptzügen geschilbert werben, weil die bald beginnende Truppenmischung von vier verschiedenen Brigaden, bei ber Schwierigkeit genauer Zeitbeftimmungen für bie besonderen Gefechtsmomente, eine völlig übereinfimmenbe Rlarheit in allen Ginzelheiten nicht erzielen läßt. beginnen mit bem linken Flügel.

Die beiden Bataillone Regiments Nr. 48 unter Oberft v. Garrelts gingen in folgender Formation gegen ben öftlichen Theil bes Gifertwaldes vor. Als erftes Treffen die Füfiliere, und zwar die 9. und 12. Kompagnie in Rompagnie-Rolonnen, ber Reft als Halbbataillon babinter. Diefem folgte bas 1. Bataillon, gleichfalls in Halbbataillonen. Unter leichtem Granat- und Gewehrfeuer erreichten biefe Truppen ben Ruf ber Bobe in ber Nähe ber mehrfach erwähnten Ginsatte-Inng, nachbem fie bie lette Strede im Lauffdritt gurudgelegt batten. Bahrend bas 1. Bataillon hinter einem Erdwalle vorläufig in Referve blieb, begannen die Rufiliere bas Ersteigen ber bewalbeten Schluchthänge. Der Gegner, in Graben liegend und burch machtige Baume gebecht, empfing fie mit einem lebhaften Feuer. 218 er fich aber von ber 9. Rompagnie, welche ihren rechten Flügel vorgenom-

<sup>\*)</sup> Füfilier-Bataillon und 4. Rompagnie Regiments Rr. 74; 9., 5., 6., 7. und 2/3 ber 3. Rompagnie Regiments Rr. 39.

men batte, flanfirt sab, wich er fechtend im hoben Bolze zurlick. Die Küstliere, im Ganzen ihre bisherige Formation beibehaltenb, folgten unter ftarten Berluften und erreichten gegen 5 Uhr ben Subrand ber Balbung. Bie früher bei bem ersten Angriffe ber Neunundbreißiger zog ber Feind über die Bloge zwischen bem Gifert- und Pfaffenwalde ab, um auch diesmal wieder in ben tiefen Graben bes sublich baran binführenden Weges festen Stand zu nehmen und von bort aus mit farteren Kräften die Füfiliere zu bebrängen. Auf Beranlaffung bes anwesenben General-Lieutenant v. Stülpnagel war aber ingwischen bas 1. Bataillon vorgegangen, um ben rechten Flügel bes Gegners m umfaffen. Die eigene linke Mante mit einem Auge bedenb, traf es eine balbe Stunde nach ben Rufilieren an bem Waldrande ein, in einem Augenblicke, als der Feind einen energischen Borftog mit ftarten Sougenfowarmen unternahm. Es gelang, benfelben überall gurudguwerfen und ben eroberten Walbsaum auch fernerhin zu behaupten.

Auf bem Rothen Berge hatte sich die Gesechtslage der fünf preußischen Kompagnien) nach dem Tode des Generals v. Frangois so ungünstig gestaltet, daß eine Unterstützung innuer nöthiger wurde. Die Munition begann bereits zu mangeln, und uur der unsserhaften Ausdauer gelang es, die zuerst genommenen Schützengrösden an dem äußersten Höhenrande zu behaupten. Auf dem von dort sanst weiter ansteigenden Rücken hatte der Feind noch zwei andere Bertheibigungs Abschnitte start besetzt. Der nächste befand sich auf einer Erdwelle, von wo aus man den ganzen Abhang dis zu dem unteren Höhenrande abwärts bestrich; der dann solgende des stand aus Schützengräben auf dem höchstgelegenen Theile des Bergrüdens und hatte einen sicheren Rückhalt an dem nahen Walde. Die Insanterie-Bertheidigung beider Abschnitte wurde durch Batterien unterstützt, welche weiter rückwärts auf den Höhen vortheilhaft aufgestellt waren \*\*); auch stanfirten die Franzosen von dem Gisertwalde

<sup>4)</sup> Fafilier · Bataillon Argiments Rr. 74 und 9. Kompagnie Argiments Rr. 39.

<sup>\*\*)</sup> Es ift hierbei ju berudfichtigen, bag ber Stifts- und Gifertwald, sowie

aus jedes Bordringen der Preußen auf der schmalen Bergzunge. Um aber dennoch ein solches zu versuchen, erwarteten die preußischen Füstliere nur das Eintressen der ersten Berstärkung.

In ber That näherte fich bereits das 3. Bataillon Regiments Rr. 40. Als beffen 9. Rompagnie ben Rothen Berg erflieg, hatten fich die prengischen Kämpfer auf bemselben fast schon verschoffen. Gemeinsam vorgebend wurde aber nun die nächste feindliche Linie auf ber Erbwelle genommen. Balb barauf erschien bie 12. Kompagnie, welche etwas weiter öftlich ausgeholt und baburch bie rechte Flanke bes britten Abschnittes auf ber Rammbobe gewonnen hatte. Auch diesen gab ber Gegner nach furzem, heftigem Fenergefechte auf, warf sich aber in ben nächstgelegenen Theil bes Gifertwaldes und in die davor befindlichen Gruben, womit das Gefechtbier jum Stehen tam. General v. Barnetow lief nun auch bie beiben anderen Kompagnien in die vordere Gefechtslinie einricken. Rachbem sie die Sobe schnell erftiegen batten, folgte bie gebnte bem weftlichen Berghange, machte in einer kleinen Schlucht 30 Gefangene und wirkte bann von ber nächsten Höhe aus gegen bes Feinbes linken Flügel; die elfte griff in das Frontalgefecht mit ein.

Während so die Preußen quer über den Höhenrücken in langer Linie auseinandergezogen im Kanupse standen, brachen aus dem Gisertwalde starte Abtheilungen des französischen 10. Säger-Bataillons und 63. Linien-Regiments gegen ihre linke Flanke vor.

In biefem fritischen Augenblide griffen aber auch auf preußischer Seite frische Krafte rechtzeitig mit Entschiebenbeit ein.

Bon bem 1. Bataisson bes Regiments Nr. 12 hatte die westlich des Weges von Saarbrücken nach Spicheren vorrückende 1. Rompagnie den Rothen Berg erstiegen und wies im Bereine mit den auf der freien Rammhöhe kämpfenden Truppen den ersten Borstoß des Feindes zurück. Destlich des eben genannten Weges schoß sich inzwischen die 2. Rompagnie dis auf 300 Schritt an den dort start be-

ber Rothe Berg von den freieren füblichen Soben burch ein tief eingeschnittenes Thal getrennt wird. — Bergl, ben Blan.

sesten Rorbrand des Gifertwaldes heran, nistete sich demselden gegenäher in einer Bodenfalte ein und unterstützte dadurch das Borgehen des solgenden Halbbataillons an dem Osthange des Rothen Berges. So vermochte auch dieses Letztere, unter Boraussendung starker Schützenschwärme mit dicht nachfolgenden Soutiens, in den erditterten Rampf auf der Höhe mit einzutreten. Es gelang, die eben eroberten Stellungen auf der Bergeshöhe gegen zwei erneute Augrisse der Franzosen zu behaupten, wobei der Rommandeur des Regiments Nr. 12, Oberst v. Renter, welcher sein vorderstes Bataillon begleitet hatte, tödtlich verwundet wurde.

Roch war aber ber westliche Theil bes Gifertwaldes in Feindes Hand, und vornehmlich dorthin richteten sich nun die vereinten Anstrengungen ber von dem Binter-Berge und Reppertsberge her in kurzen Abständen hintereinander eingreifenden neuen Berstärtungen.

Das 2. Batailson Regiments Nr. 48, welches bekanntlich die Lücke zwischen ben von beiben Puntten aus vorrückenden Truppen ausssüllen sollte, hatte sich bei Annäherung an den Nordrand des Waldes in Kompagnie-Kolonnen auseinandergezogen. Die des rechten Flügels wendeten sich gegen eine steile und start besetzte Schlucht, stürmten sie unter schweren Berlusten<sup>®</sup>) und solgten dann dem westlichen Waldsaume, indem sie den auf der Höhe noch widerstehenden Feind vor sich hertrieben. Die beiden Kompagnien des linken Flügels waren weiter östlich in den Wald eingedrungen. Wit Hurrah und schlagenden Tambours stürmten sie im Vereine mit den schon früher dort sechtenden Truppen<sup>®®</sup>) die Kammhöhe innerhalb desselben.

Das 1. Bataillon Regiments Nr. 40 war von bem Reppertsberge aus anfänglich in Halbbataillonen vorgegangen, bilbete aber bei Annäherung an die Höhen gleichfalls Kompagnie-Rolonnen. Die erste und vierte wendeten sich nach dem Osthange des Rothen

<sup>\*)</sup> hier fiel auch der Chef der 5. Kompagnie Sauptmann Berner.

<sup>\*\*) 2.</sup> Kompagnie Regiments Rr. 12, 4. Kompagnie Regiments Rr. 74 und 2. Bataillon Regiments Rr. 39.

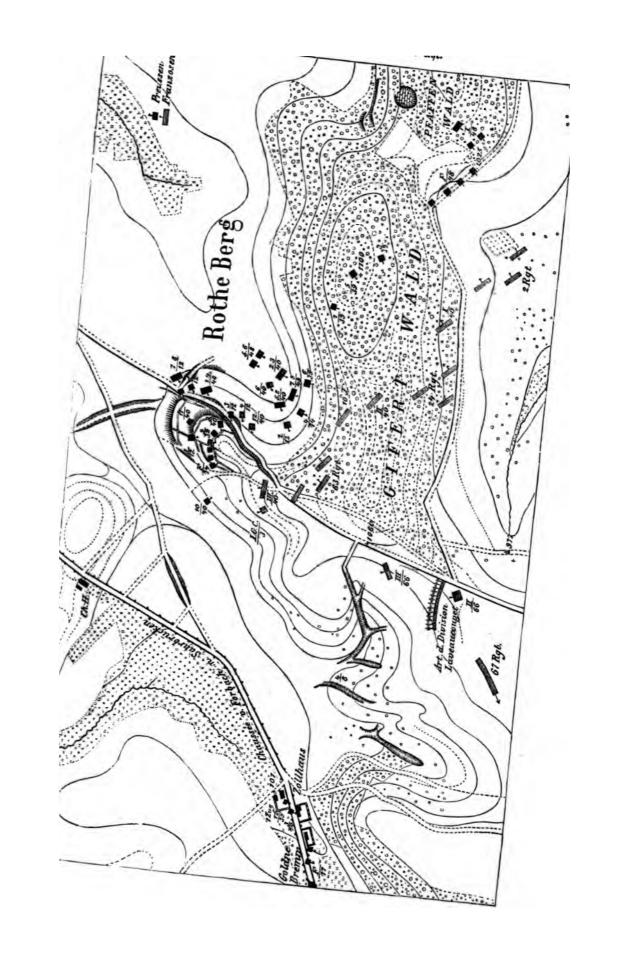

Berges und nahmen im Bereine mit den anderen dort tämpsenden Truppen die Rordwestede des Gisertwaldes. Die 2. und 3. Kompagnie drangen weiter sinks in den Wald ein. Beide Theile des Bataislons hatten dabei erditterte Kämpse zu bestehen; mehrere Ofsiziere wurden schwer verwundet. Hinter den beiden setzgenannten Kompagnien griff noch vor 5 Uhr auch das 2. Bataislon Regisments Nr. 40°) in das noch hin und her wogende Waldgesecht ein. Se weiter man in dem dichten Holze auswärts vordrang, desto heftiger wurde das Feuer und besto zäher der Widerstand des Feindes.

Das 2. Bataillon Regiments Nr. 12, erst um 4 Uhr in St. Johann ausgeschifft, hatte beim Borgehen von dem Reppertsberge aus eine mittlere Richtung zwischen dem Rothen Berge und dem östlichen Theile des Gisertwaldes eingeschlagen, um die früher dem 2. Bataillon des Regiments Nr. 48 ausgetragene Berbindung zwischen beiden getrennten Flügeln der 5. Division zu erhalten. Als auch diese Bataillon ungefähr um 5 Uhr in das Gesecht eintrat, wurde zwar noch um die höchste Bergkuppe im Balbe gekämpst; doch drangen die preußischen Truppen im Allgemeinen schon nach dem Südrande vor.

Abgesehen von dem selbständigeren Gesechte des 1. und Füsilier-Bataillons Regiments Nr. 48 an dem Pfassenwalde tämpsten also in der sechsten Nachmittagsstunde innerhald des Gisertwaldes und auf dem kahlen Bergrücken westlich desselben 32 preußische Kompagnien und unter diesen nur die Füsiliere des Regiments Nr. 74 im Bataillonsverbande \*\*).

Bergl umftehende Stige.

<sup>\*)</sup> Bergl. Anmertung ju Geite 307. 3m fpateren Berlaufe bes Rampfes auf ber Spicherer Sochftache traf auch bie 7. Rompagnie ein.

Ihnen gegenüber leistete die Division Laveaucoupet einen zähen Wiberstand; sie war mit ihrem ganzen Bestande in das Gefecht eingetreten; auch Theile der Brigade Bastoul hatten bereits in dasselbe eingegriffen.

Der Kampf wogte vielsach hin und her, je nachdem das fortgesetzte Auftreten frischer Truppen auf beiben Seiten hier ober bort Bortheile erringen und wieber verlieren ließ.

Dies hartnädige Balbgefecht führte schwere Berlufte herbei. Sogar bie Kompagnien geriethen mehrfach burcheinander, indem die ihrer Offiziere beraubten Abtheilungen sich anderen Truppen-Bebern anfchlossen. Indeffen machten bie Preußen immer weitere Fortschritte. Sie warfen ben Gegner von der höchsten Bergtuppe berunter und verbrangten ibn allmälig faft gang aus bem Gifertwalbe, bessen Sübrand gegen 6 Uhr größtentheils erreicht und besetzt war. Etwas später gelang auch bie völlige Bertreibung bes Feinbes aus bem Pfaffenwalbe; er wurde in die füblich gelegene Schucht binabgebrangt. Rur bie Gubweftfpite bes erfigenannten Geholges vermochte man preufticher Seits nicht banernb zu behaupten, ba ber Feinb bornehmlich in biefer Richtung bie Anftrengungen verdoppelte und feine wieberholten Angriffsstoße borthin burch fartes Gefchute und Mitrailleusenfeuer unterftligte. Die Bobengestaltung war babet ben Franzosen insofern gunftig, als fie, bei völlig freiem Schuffelbe, eine Entwidelung in breiter Front gegen ben schmalen Landruden geftattete, von welchem aus allein bis jest fammtliche in bem Gifertwalbe und auf bem Rothen Berge verwendeten preußischen Truppen weiter vorzudringen suchten. Um ben Gegner aus feiner nummehrigen Stellung zu vertreiben, banbelte es fich gunachst barum, von ber Westseite bes Mothen Berges ber ben Sattel zwischen ben Spicherer und Forbacher Höhen und baburch bie linke Flanke bes Feindes zu gewinnen. Wir werben feben, wie hierzu bie später eintreffenben Berftartungen verwendet wurden.

Während sich in der oben beschriebenen Weise der preußische Kampse bei Stlinke Flügel auf dem nördlichen Theile der Spicherer Höhen seischen und das Gesecht in der Stiringer Niederung durch das Ein- dwischen 3 und uch das Gesecht in der Stiringer Niederung durch das Ein- dwischen 3 und uber.

treten ber 28. Brigade genährt worden, ohne daß man vorerst zu entscheidenden Ergebnissen gelangte. Die von Rorben her mit dem Regiment Rr. 53 eingeleitete Umfassung der seinblichen linken Flanke entbehrte des nöthigen Rückhaltes, weil bekanntlich das solgende Regiment Nr. 77 größtentheils nach anderer Richtung hin Berwendung gefunden hatte. Die in dem Gesechtsselbe nordösslich von Alt-Stiringen nach und nach auftretenden Truppentheile standen, wie erwähnt, nicht in demselben Regiments- und Brigade-Berbande; auch wurde die Gesechtsleitung durch das unübersichtliche Baldgelände erschwert. Unter diesen Umständen konnten die von der vierten Rachmittagsstunde an unternommenen Borstöße, ungeachtet aller Tapferseit der Führer und Truppen, nur zu vereinzelten und vorübergehenden Ersolgen führen.

Da sich aber Angrisse gerade von bieser Seite gegen die framzösischen Hauptverdindungen richteten, so mußte dies dem General
Frossard so bedrohlich erscheinen, daß er schon gegen 4 Uhr Nachmittags auch das letzte noch dei Fordach zurückgehaltene 55. LinienRegiment nebst dem Reste der Artillerie-Reserve nach Stiring-Bendel
heranzog. So tämpste also nicht nur die gesammte Division Berge
gegen etwa acht zum Theil vereinzelt auftretende prenßische Bataillone,
sondern auch die halbe Division Bataille hatte, wie wir wissen, die Richtung nach Stiring-Bendel eingeschlagen und griff allmälig in
das dortige Gesecht ein.

Dies vorangeschickt, betrachten wir die einzelnen Rampfe, welche fich aus ber um 3 Uhr eingetretenen Gefechtslage \*) entwickelten.

Mit dem 1. Bataillon Regiments Nr. 53 hatte General v. Wohna seine umfassende Bewegung gegen den linken Flügel des Feindes fortgesett. Abtheilungen des französischen 3. Jäger-Bataillons im Stiringer Walde vor sich hertreibend, gelangte er etwa um 4½ Uhr in die Nähe der von den Alten Rohlengruben kommenden Zweigbahn, da wo sie an dem Waldrande süblich nach Stiring-Wendel

<sup>\*)</sup> Bergl. Stige Seite 323.

herumbiegt. Das Bataillon nistete sich baselbst bem Orte gegenüber ein, welchen man aber so ftart besetzt fand, daß ein Angriff ohne Referven feinen Erfolg verhieß. Bon bem Lirchthurme und ben Fabritgebauben sublich ber Haupteifenbahn richtete fich balb ein beftiges Feuer gegen die plotlich in fo brobenber Nabe auftretende Abtheilung, welche inbeffen bei ihrem schnelleren Bordringen in bem Walde die Fühlung mit ben beiben folgenden Füfilier-Halbbataillonen verloren hatte. Diese anscheinend gang vereinzelte Lage vor einer als außerft fest erkannten Stellung bes Feindes, bestimmte ben General v. Wohna das Bataillon zurüchunehmen, um erst die Berbindung mit den andern Theilen ber Brigade wieder berauftellen, beren inzwischen eingetretene anberweitige Berwenbung \*) ibm noch unbekannt war. Das Bataillon schlug hierzu im Allgemeinen bie Richtung auf Drathzug ein, wobei zur Dedung bes Wzuges anfänglich die 4. Rompagnie, und als auch biefe bem Bataillon folgte, beren Schützenzug in jener Stellung an ber Aweigbabu verblieb.

Nachbem die Alten Kohlengruben bekanntlich schon um 3 Uhr in die Hände des 2. Bataillons Regiments Nr. 74 gefallen waren, hatte sich letzteres von dort aus in den Besitz der nächstgelegenen Häuser von Alt-Stiringen gesetzt. Theile dieses Bataillons, vereint mit den von dem Stiringer Walbstilde vorgegangenen beiden Kompagnien des 1. Bataillons\*\*) nahmen denn auch eine Ziegelei in der Nähe der größen Eisenbahn.

Inzwischen hatte sich von dem Bahndamme her Premier-Lieutenant Wachs mit der 4. Kompagnie Regiments Nr. 77 biesem Theile des Gesechtsselbes genähert. Als der Feind die vorliegenden Gehöfte von Alt. Stiringen zu räumen schien, solgte ihm diese Kompagnie in den Ort hinein und gelangte, von Haus zu Haus vordringend, bald nach 4 Uhr vor einen von seindlichen Jägern und Infanteristen noch start besetzten Eisenbahndurchlaß. Nach längerem Feuergesechte erstürmte die Kompagnie den Durchlaß und besetzte

<sup>\*)</sup> Seite 321.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Seite 317.

sogar die nächstigelegenen Häuser auf ber anderen Seite der Bahn. Der Feind verlor dabei außer zahlreichen Todten und Berwundeten einige breißig Gesangene\*).

Reben ben brei Kompagnien bes Regiments Nr. 39, welche von ber Mittagftunde an im Stiringer Balbftude tampften. befaub sich bort feit 3 Uhr Nachmittags die 1. Rompagnie Regiments Rr. 77 unter Sauptmann v. Manftein in ber berberen Gefechtslinie. Das feindliche Gewehr- und Geschützeuer aus ber Stiringer Stellung und bon ber Chaussee fügten ihr schwere Berlufte au; ber Kompagnie-Chef fiel, zwei andere Offigiere wurden verwundet. Der Feind versuchte wiederholt sich des Sübrandes des Gehölzes wieder zu bemächtigen, was ihm gegen 4 Uhr in ber That gelang. Seinem weiteren Borbringen fette aber bas min eingreifende 2. Bataillon Regiments Rr. 77 vorläufig ein Biel. Dieses Bataillon hatte befanntlich um 3 Uhr von ber Seite von Drathang her bas Gehölz betreten \*\*), wobei bie 6. und 7. Rompagnie die vordere Linie bilbeten, die beiden andern als Halbbataillon folgten. Die auf bem linken Flügel befindliche 7. Rompagnie zog sich bemnächst wieder aus bem Holze beraus, um fich gegen die Chauffee zu wenden. Mit bem Reste erreichte Major v. Roeppen bie Gefechtslinie ber Neunundbreißiger, als ber eben erwähnte tritische Augenblick eingetreten war. Der Feind setzte bem Borruden biefer frischen Truppen ben heftigften Wiberftanb entgegen. Bon bem gegen Golbene Bremm borfpringenden Theile bes Forbacher Berges wirften Mitrailleusen; von Stiring - Wendel ber wurden wiederholte Kartätschlagen abgegeben; ein umunterbrochenes Gewehrfeuer wurde von dem Dorfrande und aus ben längs ber Chauffee aufgeworfenen Schütengraben unterhalten. Dennoch gelang es ben braven Truppen, unter schweren Berluften ben Subrand bes Gebolges wieder in Befit zu nehmen, zulett auch bem Feinde bie von

\*\*) Geite 321.

<sup>\*)</sup> An diesem Angriffe betheiligten fich auch einige von ihrem Truppentheil abgetommene Offigiere und Mannschaften des Regiments Nr. 53.

ihm hartnäckig vertheibigte Sübostecke zu entreißen. Die 6. Kompagnie besetzte num einen Steilabfall sübwestlich bes Holzes; bie sünfte suchte, auf dem freien Felde vordringend, die dort stehen gebliebenen fünf seindlichen Geschütze zu erreichen, mußte aber wegen bes verheerenden Areuzseuers von dem Unternehmen abstehen. Dagegen wurden an dem Südostrande des Waldstückes die zurückgebliedenen Reste eines nur theilweise abgebrochenen Zeltlagers mit vielem Feldgeräthe, später auch noch sechs gefüllte Prozen erbeutet.

Zwei fernere Borstöße, welche der Feind in der Zeit dis 5½ Uhr Rachmittags gegen den Waldrand unternahm, wurden erfolgreich abgewiesen; aber schon waren die meisten Offiziere, darunter auch die drei Kompagniesührer, verwundet, der Bataillons - Abjutant gefallen.

Bereits seit Beginn ber Kämpse um das Waldstild war man preußischer Seits darauf bedacht gewesen, sich gegen die Fordacher Chaussee zu beden. Der Feind hatte in das freie Feld zwischen berselben und dem Waldstüde starke Schützenschwärme vorgeschoben, welchen die stark besetze und großentheils massiv gebaute Häuserzurppe der Barade Mouton und Goldenen Bremm als Rückhalt diente. Nach Eintressen der Division Bataille auf dem Schlachtselbe waren nämlich Theile des achten und ein Bataillon des 66. Resiments hierher vorgeschoben worden, um eine angemessene Berdindung zwischen den auf der Hochstäche und den in der Niederung sechtenden Truppen herzustellen. Sie hielten zu diesem Zwecke die beiden genannten Gehöste und im nahen Anschluße daran auch die waldigen Hänge der Spicherer Höhen start besetzt.

Die Sicherung nach bieser Seite hin hatte anfänglich ber Schützenzug ber 12. Kompagnie Regiments Nr. 39, bann auch ber größere Theil der 3. Kompagnie Regiments Nr. 74 \*) überswommen. Hierzu trat nach brei Uhr die von dem 2. Bataillon Regiments Nr. 77 sich abzweigende 7. Kompagnie und wendete sich nun im

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 314 und 316.

Bereine mit jenen beiben Abtheilungen gegen das Zollhaus, welches ben öftlichsten Theil der eben erwähnten Häusergruppe an der Chaussee bildet. Unter dem heftigsten seinblichen Feuer, welches den Truppen schwere Berluste zufügte und bei der 7. Kompagnie Regiments Nr. 77 sämmtliche Offiziere außer Gesecht setzte, blieb man dennoch in zwar langsamem, aber stetigem Vorschreiten gegen das gewählte Angriffsziel.

Der Kommandeur des Regiments Nr. 74, Oberst v. Pannwit, hatte jett die Leitung auf diesem Theile des Gesechtsseldes
übernommen, während nun auch die Füsiliere des Regiments Nr. 77
von dem Stiringer Waldstück her anrückten\*). Diese hatten zwei Halbbataillone formirt, welche sich mit Tressen-Abstand hintereinander in
ber Mulde an dem Südostrande des Gehölzes vorbewegten, um von
bort aus die nach der Chaussee ansteigende Höhe zu erreichen. Beim
Betreten der Letzteren links schwenkend kamen alle vier Kompagnien
berartig nebeneinander, daß die des vorderen Halbbataillons, die
neunte und zwölfte, nun den rechten Flügel bildeten und die Richtung gegen Baracke Mouton nahmen, während die beiden anderen
gegen Goldene Bremm vorgingen. Mit Einschluß der gegen das
Bollhaus anrückenden Abtheilungen bewegten sich also etwa sechs
Kompagnien gegen die bezeichnete Häusergruppe vor.

Buerst wurde das Bollhaus genommen. Die beiben Halbbataillone aber, welche westlich besselben die Höhen erreichten, geriethen dort plöglich in das mörderische Feuer der französischen Schützenschwärme und Artillerie auf den Berghängen. Das Halbbataillon auf dem rechten Flügel verlor binnen Kurzem seinen Führer, Hauptmann v. Daum, und über hundert Mann. Unter diesen Umständen lag die einzige Aussicht auf Ersolg in kühnem Darausgehen. Der Bataillons-Kommandeur, Major Breßler, setzte sich
an die Spitze der beiden gelichteten Kompagnien und führte sie,
unter dem Schlagen der Tambours, zum Sturme auf Baracke Mouton, während das andere Halbbataillon in derselben Weise gegen

<sup>\*)</sup> S. Seite 322.

Goldene Bremm vordrang. Die seinblichen Schützenschwärme wurben in die Gehöste zurückgeworsen, welche aber dann, mit äußerster Zähigkeit vertheidigt, erst nach hartem Kampse und unter schweren Berlusten um 4 Uhr in die Hände der Stürmenden sielen. Letztere begannen nun ihrerseits, sich in den eroberten Baulichkeiten einzurichten: Auch gelang es ihnen, sich dauernd in denselben zu behaupten, wiewohl der Feind von den start besetzen Nordwesthängen des Fordacher Berges aus ein sast ununterbrochenes Feuer gegen sie richtete und sie mit Geschossen aller Art überschüttete.

Bahrend dieser glücklichen, aber doch nur vereinzelten Erfolge vor ber Front des französischen linken Flügels, sah sich dieser auch aufs Neue in der Flanke bedroht.

Die beiben Füsilier - Salbbataillone bes Regiments Nr. 53 waren nämlich rechts von bem 1. Bataillon in bem Stiringer Balbe vorgegangen, beffen Ausgang sie westlich von dem Buntte erreichten, wo ber letitgenannte Truppentheil vorübergebend Aufftellung gegen Stiring-Wendel genommen hatte\*). Während die 12. Kompagnie zur Sicherung ber rechten Flanke in einer Aufnahmestellung an bem Walbrande verblieb, überfchritt bie neunte die fleine Bloge westlich ber Rohlenbahn und trieb die gegenüberftehenden feindlichen Abtheilungen unter Hurrah von dem Damme der großen Eisenbahn in die füblich beffelben gelegenen Fabritgebäude gurud. Sauptmann v. Baftineller ließ nun die Thuren ber nächsten Baufer sprengen, lettere besethen und gur Bertheibigung einrichten. Ein wohlgezieltes Stagenfeuer aus biefen Gebäuden nöthigte ben Gegner, ben nordwestlichen Theil bes Ortes zu räumen und sich in die mit Schießscharten versehenen Gebäude ber Gisenhütte zu werfen. Die Romvagnie sah sich indessen zum Abzuge nach bem Walbe veranlaßt, als von ber 12. Kompagnie ein Borruden ftarterer feinblicher Abtheilungen in ber rechten Flanke gemelbet murbe.

Balb barauf griffen aber frifche Rrafte in bas Gefecht ein. Die 2. und 3. Rompagnie Regiments Rr. 77, unter Hauptmann

<sup>\*)</sup> G. Seite 341.

v. Frankenberg, gingen von der Kohlendahn her gegen die außershalb der Eisenhütte angelegten Fabrikgebäude vor. Diesem Angrisse schloß sich die 9. Kompagnie Regiments Nr. 53 wieder an; die Gebäude wurden von Neuem genommen, nunmehr sestigehalten und der Feind in das eigentliche Eisenwerk zurückgedrängt. Hierbei trat auch der von der 4. Kompagnie Regiments Nr. 53 zurückgelassene Schützenzug\*) mit in Wirksamkeit. Weiter rechts griff das andere Füsstlier-Halbbataillon dieses Regiments in den Kampf um Stiring-Wendel ein. Bon diesem letzteren war die 11. Kompagnie, der rückgängigen Bewegung des Feindes im Walde solgend, gegen Glashütte Sophie vorgegangen, hatte die Höhe vor diesem Orte genommen und sich von dort aus gegen Stiring-Wendel gewendet; die zehnte hatte sich von vornherein mehr links gehalten und an dem Gesechte an der Nordwessische Dorfes betheiligt.

Der Rampf ging bort allmählig in ein stehendes Feuergesecht siber, welches französischerseits immer mehr verstärkt, durch Theile des 3. Jäger-Bataillons, 32. und 77. Linien-Regiments geführt wurde. Eine preußische Abtheilung suchte von dem Einschnitte der Eisenbahn aus die linke Flanke der weitläusig gebauten Eisenhütte zu umfassen, wobei die Schützen dis auf siedenzig Schritte einander gegenüber lagen, die französischen hinter beladenen Kohlenwagen und ausgestapelten Schienen. Es gelang den preußischen Truppen nicht, hier weitere Fortschritte zu machen; dagegen behaupteten sie die die bis jetzt bessetzen Gebäude umter dem hestigen Granatseuer des Feindes.

Die französische Stellung bei Stiring-Benbel war also theils weise schon im Rücken umfaßt; es sehlte aber preußischerseits an einem geschlossenen Truppenkörper, welcher als Rückhalt hätte dienen können, um die mit so großer Lühnheit errungenen Bortheile weiter zu versolgen, oder auch nur dauernd sestzuhalten. In der höher gelegenen Stellung der Bierundsiebenziger bei Alt-Stiringen bemerkte man gegen füns Uhr das Herannahen seindlicher Insanteriemassen und Geschütze auf dem Hange des Spicherer Waldes süblich von

£

<sup>\*)</sup> S. Seite 341.

Stiring-Wenbel. Es waren dies Theile ber Division Bataille\*), beren Batterie alsbald ihr Feuer gegen die preußischen Truppen bei Mt-Stiringen richtete und sie mit ihren Granaten erreichte. Gleichzeitig wurden Angriffsbewegungen des Feindes auf der Chauffee öftlich von Stiring-Wendel beobachtet. Major Berner, welcher als ältefter anwesender Stabsoffizier das Rommando übernommen hatte, hielt unter biefen Umftanben ein langeres Berweilen in einer fo hart an ben Feind vorgeschobenen Stellung, ohne Aussicht auf Unterflützung und weiteren Erfolg, nicht für angemessen und ordnete beshalb ben Abmarich ber zur Stelle befindlichen sechs Kompagnien bes Regiments Nr. 74\*\*) in ber Richtung auf Drathzug an. Wir werben sogleich seben, wie auch bie anderen in ber Stiringer Nieberung tämpfenden Truppen durch den nun beginnenden allgemeinen frangofischen Borftog mehr ober weniger in biese rudgangige Bewegung hineingezogen wurden.

## Die Salact nach 6 Uhr Abends.

Bahrend ber oben geschilderten Rampfe um Stiring = Bendel augemeiner waren auf französischer Seite nach und nach sehr ansehnliche Streit- Branzofen. 311trafte \*\*\*) in bas Gefecht gebracht worben. Als auch biefe noch nicht aus rudweiden bes reichend erschienen, um bas Bordringen bes Gegners aufzuhalten, hatte ten gligele wor ber perfonlich bort anwesende General Bataille noch sein 67. Linien-Stiring-Wendel Regiment herangezogen. Daffelbe ftand zu biefer Beit auf bem Forbacher Berge in ber Nahe ber Strafe von Spicheren nach Alt-Stiringen und flieg nun, diefer folgend, in bas Thal berab. Ein Bataillon befette die Eisenhütte und nahm das Feuergefecht mit den fie rings umgebenben preußischen Abtheilungen auf; die beiben anderen Bataillone formirten sich öftlich ber Gisenhütte hinter einem steilen Rande. Unter

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 325 und 328.

<sup>\*\*) 1.</sup> und 2. Rompagnie, 2. Bataillon Regiments Rr. 74. Bergl. Seite 341. \*\*\*) Die gange Divifion Bergé und Die Referve-Artillerie, Theile ber Rovallerie-Divifion Balabregue, 2 Bataillone 23., 1 Bataillon 8. Linien-Regimente und 2 Batterien von ber Divifion Bataille. Bergleiche bariber Seite 324-328 und Ceite 340.

bem Schutze biefer frischen Truppen gingen auch die französischen Batterien wieder bis an die Offfeite des Dorfes vor und eröffneten ein heftiges Feuer gegen bas Stiringer Balbftud. Da aber bie hiervon erwartete Wirtung ausblieb, die Preußen vielmehr das Baldftud nach wie vor festhielten, fo ließ General Bataille jene beiben Bataillone zum Angriffe vorgeben. In zweiter Linie folgte ihnen bas Bataillon bes 8. Linien-Regiments, welches bisber noch süböftlich bes Dorfes in Reserve gestanden hatte. Schützenschwärme vorauf, das Uebrige in Rolonne babinter, murbe bas freie Felb in ber Richtung auf bie Suboftede bes Balbftudes burchschritten, unter bem wirksamften Arengfeuer von dort und dem Bahndamme ber. Die in den vorangegangenen Rämpfen gelichteten, meift schon ihrer Führer beraubten preusischen Abtheilungen konnten diesem energischen Borbringen feindlicher Uebermacht nicht mehr wiberfteben. Im erften Anlaufe gelang es ben brei französischen Bataillonen, das Gebolz zu erreichen und festen Fuß barin zu fassen. \*)

Die 1. Kompagnie Regiments Nr. 77, welche ungeachtet aller Berluste bis jetzt Stand gehalten hatte, wurde fast vollständig zersprengt; Premier-Lieutenant Hoppe führte die von ihm gesammelten schwachen Ueberreste zurück. Die Trümmer der drei Kompagnien des 2. Bataillons sahen sich mit den Neumunddreißigern nach erbittertem Kampse allmählig dis in die Mitte des Baldstückes zurückgedrängt.

Einige französische Batterien folgten ihrer Infanterie bis an die Schöneder Straße und nahmen im Bereine mit der Artillerie auf dem Fordacher Berge das freie Feld zwischen dem Waldstüde und den Spicherer Höhen unter Feuer. Andere Batterien standen in Reserve auf dem Berghange süblich von Stiring-Wendel und überschütteten mit ihren Geschossen das Gelände nörblich des Dorfes und der Eisenbahn. Gleichzeitig mit dem eben geschilderten Angriff gegen das Stiringer Waldstüd waren die französischen Truppen auch nach den an-

ŧ,

<sup>\*)</sup> Bei diefer Gelegenheit wurden nun auch von den Frangofen ihre früher fieben gebliebenen fünf Geschütze in Sicherheit gebracht.

deren Seiten hin aus Stiring-Wendel vorgebrochen und hatten bie ganze Umgebung des Ortes bis an die Waldränder wieder in Besitz genommen.

Der von dem Major Werner bereits angeordnete Abmarsch der Bierundsiebenziger") gesangte in der Art zur Aussührung, daß ein Theil derselben der Eisenbahn folgte, ein anderer auf der Schöneder Straße, dann aber rechts durch den Wald gleichsalls auf Orathzug zurückging. Rleinere Abtheilungen der Regimenter Nr. 39, 53 und 77, welche der vorangegangene Kampf in diese Gegend geführt hatte, schlossen sich jener Bewegung an; die an dem Eisendahndurchlaße vereinzelt gebliebene 4. Kompagnie Regiments Nr. 77 konnte indessen üben Abzug nicht ohne erheblichen Berlust bewirken.

Die Abtheilungen, welche in bem nörblichen Theile von StiringWendel und in der dortigen Umgebung tämpsten\*\*), gingen langsam
nach dem Stiringer Walde zurück. Theile der 11. und 12. Kompagnie
Regiments Nr. 53 deckten den Abzug, indem sie sich in der Flanke,
an dem Bahneinschnitte vor Glashütte Sophie, sestseten. Der Feind
folgte von Stiring-Wendel über den Bahndamm nach, vermochte
aber den Waldrand nicht zu erreichen, in welchem sich die 2. und 3.
Kompagnie Regiments Nr. 77 dauernd behaupteten.

Gleichzeitig mit dem allgemeinen Borstoße aus Stiring-Wendel, welcher den rechten Flügel der preußischen Gesechtslinie zurückrängte, gingen auch von dem Forbacher Berge Theile des 8. Linien-Regiments in der langen nach Barace Mouton hinabziehenden Schlucht vor, um einen Bersuch zur Wiedereroberung der von dem Füsstlierbataillon Regiments Nr. 77 \*\*\*) genommenen Häusergruppe an der Chausse zu machen. Mit Hüsse der von der Goldenen Bremm herangezogenen Berstärtungen und unter Mitwirtung der Batterien auf dem Galgenberge und der Folster Höhe, gelang es, den Angriff der Franzosen zurückzuschlagen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 347, Anm. \*\*)

<sup>\*\*)</sup> Die 2. und 3. Kompagnie Regiments Rr. 77 und der größere Weil des Füfflier-Bataillons Regiments Rr. 53. Bergleiche Seite 345 und 346. \*\*\*) Bergl. Seite 345.

Auch auf ber Spicherer Hochstäche waren die zuletzt eingetroffenen Berstärkungen der Division Bataille in Thätigkeit getreten. Die beiben dorthin gesendeten Bataillone des 8. Linien-Regiments nahmen Theil an einem allgemeinen Borstoße der Division Labe aucoupet, welcher, gegen den Rothen Berg und den Gisertwald gerichtet, die vorbersten preußischen Abtheilungen wieder etwas zurückbrängte, so daß die Franzosen ungefähr um 6 Uhr Abends die Südwestede des Gisertwaldes und die Höhen an dem Pfassenwalde in Besitz hatten.

Einige Reit zuvor waren die Kommandirenden Generale des III., VII. und VIII. Armee-Korps auf der Höhe bes Galgenberges an der Chauffee zusammengetroffen, wo fle fich fiber bie weiteren Maaßregeln zur Durchführung bes Kampfes verständigten. Damals wurben auf bem rechten Flügel die Stellungen vor Stiring-Wendel noch behauptet; auf dem linken war ein allmähliges Fortschreiten der preußischen Truppen in bem Gefechte auf ben Höhen bemerkbar; ber Erfolg bes Tages schien gefichert. In biesem Sinne mar eine vorläufige telegraphische Melbung bes Generals b. Goeben an Seine Majestät ben Ronig vom Schlachtfelbe abgegangen. General v. Alvensteben, welcher ichon früher von bem Binterberge aus ben Gefechtsgang beobachtet hatte, hielt es indeffen für wünschenswerth, dem Bordringen auf ber Spicherer Hochebene einen vermehrten Rachbruck zu geben. Er übernahm es, die noch eintreffenden Truppentheile seines Rorps bemgemäß zu verwenden und überhaupt die Leitung auf jenem Theile der Schlachtlinie zu führen.

General v. Zastrow hatte schon auf bem Wege nach bem Schlachtselbe einen Offizier nach Bölklingen gesenbet, um die 13. Obvision von der seit Abgange des Korpsbefehls aus Dilsburg\*) veränderten Sachlage in Kenntniß zu seizen. Er glaubte die Division im Anmarsche auf Fordach. Es liesen aber jetzt Meldungen siber den ungünstigen Umschwung des Gesechts dei Stiring-Wendel ein, auch kündigten die auf dem Galgenberge einschlagenden seindlichen Granaten deutlich genug die Fortschritte des Gegners an. In Folge

<sup>\*)</sup> S. Seite 308.

beffen ritt ber General über die Folster-Höhe vor, um sich persönlich von der Sachlage auf dem rechten Flügel zu überzeugen; auch ordnete er zur Borbereitung eines Gegenangriffs das Borgehen der Batterien von dem Galgenberge nach der Folster-Höhe an. Von dort aus vermochten sie zugleich wirksamer in den Kampf auf den Höhen einzugreisen, welcher sich zu dieser Zeit bereits mehr nach dem Forbacher Berge hinzog.

Bundchst haben wir ben weiteren Fortgang ber Schlacht auf Fortgang ber Spicherer Hochstäche zu verfolgen.

Sas Girns ber 9 Briggbet) mar gegen 2 11hr aus ben fliche, ben 6 Ubr

Das Gros der 9. Brigade") war gegen 2 Uhr aus den fläse, von 8 Uhr Aussteren bei Friedrichsthal und Bilbstock aufgebrochen und hatte ohne Aufenthalt die 2 Meilen lange Strede dis St. Johann zustäckgelegt, wo die Spise noch vor Ablauf der fünften Nachmittags-ftunde anlangte.

In der Eile des Abmarsches hatte sich das Jäger-Bataillon Nr. 3 derartig in das vorderste Bataillon des Leib-Grenadier-Regisments hinein geschoben, daß drei Kompagnien des letzteren hinter ben Jägern solgten. Der Winterberg war den Truppen als allgemeiner Sammelpunkt bezeichnet.

Es hatte anfänglich in der Absicht gelegen, das ganze Leib-Regiment durch den Stiftswald gegen die rechte Flanke des Gegners vorzuführen, welche Richtung der Kommandeur des 1. Bataillons mit der zuerst eintressenden 3. Kompagnie auch wirklich einschlug. Die aus dem eben angeführten Grunde erst später nachfolgenden drei anderen Kompagnien erhielten dagegen Besehl, sich gegen den Westhang der Spicherer Höhen zu wenden, um von dem Sattel süblich des Rothen Berges Besitz zu nehmen.

Hauptmann Blumenhagen führte hierzu bie 1. und 4. Kompagnie in ber flachen Schlucht herauf, welche von dem Bollhause and ber Forbacher Chaussee in östlicher Richtung nach jenem Sattel ansteigt; die 2. Kompagnie folgte. Als die vordere Linie den Höhen-

<sup>\*)</sup> S. Seite 305.

tamm erreichte, wurde sie von einem verheerenden Feuer empfangen. Aber die Grenadiere brachen im Lausschritte aus dem Waldsaume hervor, entrissen dem Feinde die bisher noch hartnäckig vertheidigte stüdlichste Erhebung des Rothen Berges und drangen in die Südwestecke des Gisertwaldes ein. Die 2. Kompagnie blieb an dem westlichen Hange der Höhen und wirkte von dort aus bei der Bertheidigung der Gehöfte an der Chaussee\*) mit, welche von dem Feinde noch fortdauernd bedroht wurden.

Durch dieses entschlossene Borgeben der drei Kompagnien war nun die Mitte der seindlichen Schlachtlinie bis nach dem höher gelegenen süblichsten Theile der Spicherer Höhen und in die buschigen Hänge des gleichnamigen Baldes zurückgedrängt. Weitere Fortschritte konnten aber vorläusig nicht gemacht werden; vielmehr setzte der Gegner seine Anstrengungen fort, den verlorenen Boden auf der Hochstäche wieder zu gewinnen.

Bereits vor Eintritt dieser Gesechtslage waren sich die höheren Führer in dem Gedanken begegnet, auch Ravallerie und Artislerie auf der Spicherer Hochsläche in Thätigkeit zu bringen, um den bisherigen Ersolgen der Infanterie einen entscheidenden Nachdruck zu geben; insbesondere hatte der Kommandeur der 32. Brigade, Oberst v. Rex, welcher den Kämpfen des Regiments Nr. 40 beiwohnte, eine Unterstützung durch Artillerie erbeten.

Bon der vorher erwähnten Zusammentunft an der Chaussenach dem linken Flügel zurückehrend, übertrug General v. Alvenssleben dem Rommandeur der Artillerie III. Armee-Korps, General v. Bülow, die besonderen Anordnungen hinsichtlich seiner Wasse; den General v. Rheinbaben aber sorderte er auf, einen Versuch zum Borgehen mit der Ravallerie zu machen, welche von allen Seiten her dem Kanonendonner zueilend, sich nach und nach in den Nachmittagsstunden auf dem Schlachtselbe sammelte.

Das Braunschweigische Husaren-Regiment Ar. 17 war, seiner Borpostenschwadron durch Saarbrücken folgend, um drei Uhr in dem

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 350.

Das Olbenburgische Dragoner-Regiment Ehrenthale angelangt. Rr. 19, von ber Refognoszirung auf St. Avolb\*) zurückehrend und im Begriffe, Quartiere an bem rechten Saarufer zu beziehen, war über Bölklingen und Schöned wieber vorgegangen und um vier Uhr bei Drathaug eingetroffen. General v. Rheinbaben batte beibe Regimenter nach feiner Aufftellung an bem Nordabhange bes Galgenberges berangezogen, fo bag einschließlich ber ichon Mittags baselbft befindlichen Abtheilungen\*\*) seit 5 Uhr Nachmittags zehn Schwadronen unter seinem Befehle vereinigt waren. Er bestimmte bas braunfoweigifche Sufaren-Regiment zu bem beabsichtigten Unternehmen. -Spater traf noch über Drahtzug das Husaren-Regiment Rr. 11 ein, welches fich an dem Vormittage bei Wehrben gesammelt hatte, und bald nach 6 Uhr auch ber Rest bes Rurassier-Regiments Rr. 6, so baß fich nun außer ben Ravallerie-Regimentern ber brei Infanterie-Divisionen siebenzehn Schwadronen \*\*\*) auf dem Schlachtfelbe befanben.

Das braunschweigische Husaren-Regiment trabte mit Zügen rechts abgebrochen in der Niederung westlich der Spicherer Höhen vor. Da die vorausgesendeten Offiziere keinen Weg fanden, so suchte das Regiment die steilen, theilweis selsigen Hänge zu erklimmen, gerieth aber in heftiges Insanterieseuer und mußte unter Berlusten wieder umkehren. Der Aufforderung des Generals d. Alvensleden zu einer Wiederholung des Versuches entsprechend, nahm das Regiment nun die Richtung nach der Nordseite des Rothen Berges, wo die Straße von Saarbrücken nach Spicheren als schmaler Knütteldamm auf die Höhe führt. — Ein Ausbiegen von diesem

<sup>\*)</sup> Seite 299.

wents Rr. 3 und des Husaren-Regiments Nr. 17. Bergl. Seite 300 und 302.

<sup>\*\*\*)</sup> Husaren-Regiment Nr. 17 4 Estadrons. Dragoner - Rr. 19 4 - Husaren - Rr. 11 4

Ritraffier. - Dr. 6 4

Bom Ulanen-Regt. Dr. 3 1

<sup>17</sup> Estabrons.

Wege ist ummöglich, weil rechts eine schrosse Wand ansteigt, links aber der Hang steil absällt, auch einzelne Stellen hohlwegartig eingeschnitten sind. Auf der Höhe angelangt, versuchte die an der Spike besindliche 1. Schwadron den Ausmarsch. Der Boden war durch Steingruben, Geröll und Schükengräben sür Ravallerie kanm betretbar, außerdem richtete der Gegner sein Geschütz- und Gewehrsener überall dahin, wo sich nur ein Reiter zeigte. Der Bersuch mußte aufgegeben und nach dem Hohlwege zurückgegangen werden, welchen die anderen Schwadronen zu ersteigen im Begriffe waren. Längere Zeit hielt das Regiment hier, zu Zweien abgedrochen und dicht an den Felswänden, während umunterbrochen einschlagende Granaten nahmhafte Berluste herbeissührten. Später wurden die Hussaren in eine Ausstellung an dem Fuße des Berges zurückgenommen.

Bahrend biefer opferwilligen aber vergeblichen Anftrengungen ber Husaren hatte auch General v. Bulow ein Borgeben von Artillerie nach ben Soben angeordnet. Berfugbar waren bagu bie beiben Batterien ber 9. Brigabe, unter Major v. Lynfer, nämlich bie vom General v. Stülpnagel bereits mitgeführte 3. leichte und nun auch die 3. schwere, welche sich nach ihrem Eintreffen auf bem Schlachtfelbe bem linten Flügel ber Geschützlinie auf bem Galgenberg angeschlossen hatte. Beibe Batterien waren angewiesen worben, bem ersten Borgeben ber braunschweigischen Hnsaren zu folgen; fie vermochten aber ebensowenig wie diese die Höhen von der Westseite aus zu ersteigen und gingen nun einige Zeit nach ihnen auf bem vorher beschriebenen Anüttelbamme vor. Dieser an und für sich schon schwierige Weg war jett noch burch bie fortwährend einschlagenben Granaten aufgeriffen und burch die auf ihm haltenden Husaren berartig beengt, daß vorläufig mir Bremier-Lieutenant v. Breffentin mit dem von dem Sergeanten Somidt geführten vorderften Gefcute ber 3. leichten Batterie bie Hohe an erreichen vermochte. Ein freudiges Hurrah ber tampfenden Infanterie begrüßte biefes erfte Erscheinen ber ersehnten Baffe.

Um ein geeignetes Schuffelb auf bem terraffenförmig nach Süben ansteigenben Boben zu gewinnen, fuhr bas Geschütz an bem Rande bes Gifertwalbes entlang bis fiber die außerfte preußische Schütenlinie vor, murbe aber, als sich bie Berlufte bort in allau hohem Grade steigerten, um etwa 100 Schritt weiter gurud hinter einen bedenden Erdwall gezogen. Benige Minuten später führte Hauptmann Stumpf an diese Aufstellung auch den übrigen Theil ber Batterie heran, welcher burch Herunterfturgen bes zweiten Gefouges von dem Rnüttelbamme Aufenthalt gehabt hatte. Bon ber ichweren Batterie, mit welcher Hauptmann Bog balb barauf folgte, tonnte vorerst nur ein Rug bart an dem westlichen Bergrande in Thatigleit treten. Der starte Rücklauf auf bem abschüssigen Boben erschwerte überdies die Bedienung.

Diesen acht Geschützen gegenüber befand sich in Entfernung von mr 800 Schritt eine durch Schützengraben wohl gebectte frangofische Infanterielinie, welche, unterftust burch brei weiter rudwarts ftebenbe Batterien, ihr heftiges Feuer gegen sie richtete. Dennoch nöthigte bie Wirkung ber preußischen Granaten ben Feind, mehr und mehr das Feld zu räumen, so daß es nach einiger Zeit gelang, auch bie vier anderen Geschütze ber schweren Batterie links ruchwärts ber leichten unmittelbar an bem Gifertwalbe in Stellung zu bringen. Der von diesen beiben Batterien aufgenommene ruhmvolle Rampf toftete ihnen fast die Sälfte ihrer Bedienungsmannschaft. Der Abtheilungs-Rommandeur, Major v. Lynder, und mehrere andere Offiziere murben verwundet. Unerschütterlich behaupteten die Batterien ihre Stellung gegen die überlegene feindliche Artillerie sowie gegen wiederholte Borftoke von dem Forbacher Berge und dem Spicherer Walde bis au bem Enbe ber Schlacht.

Die seit 1/24 Uhr nach bem Rothen Berge und Gifertwalbe vor- Begnahme bes gegangenen Berstärkungen hatten zwar einen gunftigen Umschwung ges. Ausgang in der dortigen Gefechtslage veranlagt, aber beengt burch bie lange ber Schlacht auf Schlucht im Guben batte diese Umfassung nicht ben erwarteten Drud auf bie feinbliche Stellung ausgeübt. Auch burch bas Auftreten ber brei Leib-Grenadier-Rompagnien und ber beiben Batterien mar eine entscheibende Wendung noch nicht herbeigeführt worden. — Denn ber schmale Entwidelungsraum auf Seite ber Preugen erschwerte bie

Fortschritte, welche mit den schwersten Opfern erlauft werden mußten. Noch immer stand der Feind in höher gelegener Stellung und in breiter Front auf dem ganzen Nordhange des Fordacher Berges von dem Spicherer Balbe dis nördlich des gleichnamigen Dorfes. Wiederholte Borstöße aus dieser start besetzten Stellung zeigten deutlich das Bestreben, den verlorenen Boden wieder zu gewinnen, auf dessen Behauptung alle Anstrengungen preußischer Seits sich beschränten mußten.

Es war aber noch möglich, jener Stellung bes Feinbes daburch beizukommen, daß man von Westen her durch den Spicherer Wald nach dem Forbacher Berge vorzudringen suchte. Eine solche Angriffsbewegung war bereits dadurch einigermaßen vorbereitet, daß die Kompagnien des Hauptmanns Blumenhagen von dieser Seite her auf den Höhen sesten Fuß gefaßt hatten und daß auch die Gehöste an der Chaussee von den Abtheilungen der 14. Division\*) behauptet wurden, indem sie alle Angriffe aus dem Spicherer Walde sowie einen von Stiring-Wendel her unternommenen Kavallerievorstoß blutig abwiesen.

Aus diesen Gründen beschloß der Kommandirende General des III. Armee-Korps, in Uebereinstimmung mit den übrigen anwesenden Generalen seines Korps, die noch nicht in das Gesecht verwickelten Bataillone zu einem Borstoße längs der Chaussee gegen die Westseite des Forbacher Berges zu verwenden.

Um biese Zeit waren die bisher noch sehlenden Theile der 5. Division auf dem Schlachtselde eingetroffen. Zuerst das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 12, welches seit fünf Uhr bei den Weinsgärten an dem Winterberge stand, dann das Jäger-Bataillon und das 2. Bataillon des Leib-Grenadier-Regiments, welche auf dem Exerzierplate und auf dem Reppertsberge Ausstellung genommen hatten. Ferner war kurz vor 6 Uhr General v. Schwerin\*\*) mit

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 349.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber 10. Brigabe war befanntlich bas Regiment Rr. 12 auf ber Eisenbahn von Reuntirchen aus befördert, ber Rest ber Division von St. Ingbert marichirt. Bergl. Seite 306.

seinen beiben Oragonerschwadronen und zwei Batterien angekommen; letztere hatten sich der Artislerie auf dem Galgenberge angeschlossen, deren Feuer indessen seit einiger Zeit verstummt war, da es an geeigneten Zielen sehlte. Auch das Regiment Nr. 52 war mit seiner Spitze bereits nahe herangerückt und um  $6^{1}/4$  Uhr hatte sich Hauptmann Schmidt mit der 4. seichten Batterie des I. Armee-Korps gemeldet.\*)

Während auf der Spicherer Höhe das blutige Ringen mit gleicher Hartnäckigkeit von beiben Seiten fortgesetzt wurde, richteten sich von jetzt ab die Hauptanstrengungen des Angriffes gegen den Forbacher Berg und gegen Stiring-Wendel. Wir werden sehen, wie die von nun an auftretenden Berstärkungen ansänglich insgesammt die erstgenannte Richtung nahmen, während das Regiment Nr. 52 zugleich auch in die erneute Vorbewegung auf Stiring-Wendel mit eingriff.

Kräftig unterstützt wurde dieses entscheidende Borgehen durch die Artillerie, welche in Folge der früher erwähnten Anordnung des Generals v. Zastrow um ½7 Uhr nach der Folster Höhe vorrückte. Es stellten sich daselbst westlich der Chausse, Front gegen Stirings Wendel, zuerst die drei Batterien der 14. Division auf; an deren rechten Flügel zog sich auch die 2. schwere Batterie aus der Gegend von Orathzug heran\*\*), so daß Major v. Eynatten nun die vereinigte Feuerwirkung seiner 24 Geschütze sowohl gegen den sider Stiring-Wendel vorgedrungenen Feind, wie auch gegen den Forbacher Berg entwickeln konnte. Diese Geschützlinie verlängerten östlich der Chaussee die beiden der 10. Brigade zugetheilten Batterien, welche insbesondere die von dem Forbacher Berge in nördlicher Richtung nach

<sup>\*)</sup> Anf einem Eisenbahnzuge unmittelbar aus Königsberg in Preußen tommend, hatte die Batterie bei Neuntirchen ausgeschifft werden sollen. In Folge ber Rachricht von einem süblich Saarbruden entbrannten Gefecht war der Batterie-Ehef sogleich entschlossen bis St. Johann weiter gefahren und auf den Kampfplatz geeilt.

Diese hatte bis bahin ihr Feuer gegen die auf ber Spicherer Sochflache fich Zeigenden feindlichen Truppen und Batterien mit guter Birtung fortgesett.

bem Zollhause herabziehende Schlucht unter sehr wirksames und erfolgreiches Feuer nahmen. Auch die leichte Batterie der 16. Divistion und die Batterie des I. Armee-Korps sanden Ansangs hier Berwendung. Da indessen der Raum für 4 Batterien zu beschränkt war, und auch auf dem Rothen Berge kein geeigneter Aufstellungsplatz ermittelt wurde, so nahm man die beiden Batterien einstweilen in Reserve an den Fuß der Höhen zurück.

Wir betrachten zuerst ben Rampf um ben Forbacher Berg. Ungefähr gleichzeitig mit bem Borgeben ber Artillerie hatte sich auf Besehl bes Generals v. Döring bas Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 12 in Bewegung gesetzt, und zwar anfänglich in berselben Richtung, welche zuvor schon Hauptmann Blumenhagen mit bem 1. Bataillon Leib-Grenadier-Regiments eingeschlagen hatte.

Gegen 7 Uhr ließ General v. Alvensleben das 2. Bataillon dieses letteren Regiments und das Jägerbataillon Nr. 3 von dem Repperts-berge folgen. Zur Herstellung einer einheitlichen Leitung erhielt Oberstelieutenant v. L'Estoca den Besehl über die drei Bataillone. Auch die ansänglich in der Richtung nach dem Stistswalde entsendete 3. Rompagnie des Leib-Grenadier-Regiments\*) wurde wieder herangeholt und einstweilen dem 2. Bataillon angeschlossen.

Das Füsilier-Bataillon Regiments Rr. 12, zu welchem Oberstlieutenant v. L'Estocq sich begab, war inzwischen in Kompagnie-Kolonnen rechts abmarschirt, an dem West-Fuße der Spicherer Höhen entlang vorgegangen. Unbeirrt durch die ansehnlichen Berluste, welche ihm das heftige Gewehr- und Mitrailleusenseuer von dem nördlichen Ausläuser des Forbacher Berges her zusügte, hatte es den Fuß dessehen erreicht. Die an der Spize besindliche 9. Kompagnie drang sogleich an dem Abhange weiter vor; die drei anderen, welche sich nach den Gehösten an der Chaussee herangezogen hatten, sieß Oberstlieutenant von L'Estocq gleichfalls an der Berglehne hinaufrücken und begab sich dann für seine Person zu dem Jäger-Bataillon.

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 351.

Dieses war inzwischen in ber Schlucht öftlich von bem Zollhause vorgegangen und hatte von bort aus weitere Fortschritte gemacht. Seine auf den Höhenrand vorgeschobene Schützenlinie war links mit den Kompagnien des Hauptmanns Blumenhagen\*) in Berührung getreten, welche daselbst schon früher festen Fuß gefaßt hatten, der Rest des Bataislons suchte sich soviel als möglich gegen das versbeerende Infanterieseuer des Gegners von dem Forbacher Berge her zu beden\*\*).

Oberstlieutenant v. L'Estocq überzeugte sich bald von der Unsausssührbarkeit eines Frontalangriffs gegen den Fordacher Berg von dieser Seite aus, wo überdies bereits eine hinreichende Truppenzahl zur Beschäftigung und Abwehr des Gegners versammelt war. Er beschloß deshalb, die Jäger und das auf dem Berghange sich nästernde 2. Bataillon des Leib-Grenadier-Regiments wieder an die Chaussee heranzunehmen, um von den dortigen Gehösten aus weiter rechts ausholend den Angriff zu sühren. Zuerst zog sich das letzgenannte Bataillon von den Hängen herab, durcheilte im Laussschrit unter hestigem seindlichem Feuer die freie Ebene an dem Fuse der Höhen und begann von Goldene Bremm aus die Hänge des Spicherer Waldes zu ersteigen. Die 3. Kompagnie des Regiments schloß sich diesem Borgehen an; dagegen wurde die fünfte bei Goldene Bremm zurückgelassen, da die bisherige Besatung großentheils schon mit dem Füsslier-Bataillon Regiments Nr. 12 vorgegangen war.

Balb folgten die Jäger jener Bewegung von dem Berghange nach der Chaussee. Als sie hierbei gleichfalls im Lausschritt über die ebene Stelle eilten, wurden sie von dem Schnellseuer seindlicher Truppen überschüttet, welche in der nördlich des Forbacher Berges herabziehenden Schlucht zum Angriffe vorgegangen waren. Jeht trasen aber die westlich der Schlucht bereits vorrückenden preußischen Abtheilungen auf die linke Flanke des seindlichen Borstoßes, gegen wel-

<sup>\*)</sup> Bergl. 356 und 351.

<sup>\*\*)</sup> Der Bataillons . Rommanbeur, Major v. Jena, war ichwer verwundet ans bem Gefechte getragen worben.

chen außerdem die Batterien auf der Folster Höhe ihr wirksames Feuer richteten. Der Feind wurde zurückgeworfen.

Im Allgemeinen bilbete jest bas Füsilier-Bataillon Regiments Rr. 12 ben vorgeschobenen linken Flügel ber Angriffslinie in bem Spiderer Balbe, welchem fich rechts rückwärts bie 6., 7., 8. und 3. Rompagnie bes Leib-Grenabier-Regiments anschlossen. Diefen Letteren folgte das Jäger-Bataillon Nr. 3 und übernahm dabei die Sicherung ber rechten Flanke gegen die von Barace Mouton aus ansteigende Schlucht. Bon den gemischten Abtheilungen ber 14. Division\*), welche früher die Gehöfte an der Chaussee genommen und bis jest siegreich behauptet hatten, schlossen sich einige gleichfalls bem Angriffe auf ben Forbacher Berg an, mahrend ber Reft an ber gleichzeitigen Borbewegung auf Stiring-Benbel Theil nahm. Auch bie beiben Batterien ber 10. Brigade auf ber Folfter Bobe waren auf böheren Befehl dem Borgeben der Infanterie gefolgt. Da fich aber an dem Juge des Forbacher Berges tein geeignetes Schuffeld für sie fand, gingen sie in die bisherige weit vortheilhaftere Aufftellung zurück.

Dem Füsilier. Bataillon Regiments Nr. 12 setzen die Franzosen einen zähen und erditterten Widerstand entgegen, wobei diese aber, in wiederholtem Handgemenge zurückgedrängt, dis über den nördlichen Ramm des Fordacher Berges geworsen wurden und viele Gesangene verloren. Die 9. Kompagnie und die Schützenzüge der elsten und zwölften solgten die über den östlichen Waldrand hinaus. Die bereits verwundeten Lieutenants Schroeder und Pabst waren mit den vordersten Mannschaften nur noch 200 Schritt von einigen französischen Geschützen auf einer höheren Bergtuppe entsernt, als ein vordrechendes seinbliches Bataillon diese schwachen Abtheilungen dies an den Wald zurückwarf. Der französische Vorstoß erreichte indessen ein Ende, als die nachfolgenden preußischen Kompagnien nun aus dem Walde traten und dem Gegner in die rechte Flanke gingen.

<sup>\*) 7.</sup> Kompagnie und Füsilier - Bataillon Regiments Rr. 77, Thelle der 3. Kompagnie Regiments Rr. 74 und der 12. Kompagnie Regiments Rr. 39.

Auch die vier Kompagnien des Leib-Grenadier-Regiments trafen noch auf lebhaften Widerstand, als sie weiter süblich die Hänge des Spicherer Waldes erstiegen, während die an der Chaussee zurückgebliebene 5. Kompagnie von der Barace Mouton aus die lange Schlucht unter Feuer nahm. Nach kurzem Gesechte, wobei von links her das flankirende Feuer der 12. Kompagnie Regiments Kr. 12 erfolgreich mitwirkte, wich der Feind bei dem Eintritte der Dunkelheit in der Richtung auf Spicheren zurück. Zwei gefüllte Munitionswagen wurden erbeutet.

Das Jäger Bataillon mar bekanntlich biefer Bewegung ber Leib-Grenadier-Rompagnien gefolgt und erreichte, beren Gefecht in ber rechten Flanke unterstütend, mit Einbruch ber Dunkelheit die sudlichste Spite bes Spicherer Balbes. Noch weiter rechts war General v. Schwerin mit bem Regiment Rr. 52 in ben Rampf eingetreten. Bon bem Reppertsberge vorrudend, batte bas Regiment bie Füfiliere in Kompagnietolonnen in bas erfte Treffen genommen und sich westlich ber Chaussee burch die breukische Geschützlinie hindurchgezogen. Auf ber Sobe nörblich Golbene Bremm fing man eben an, gegen ben Forbacher Berg links zu schwenken, als ber Feind bei Stiring-Wenbel von Reuem ein morberifches Gefcutfeuer eröffnete. In Folge beffen theilte fich auf Befehl bes Generals v. Schwerin bas weitere Borgeben nach beiben Seiten bin, indem fechs Rompagnien allmählig bie Richtung nach Stiring-Wenbel nahmen und nur die elfte und bas 2. Bataillon die begonnene Schwenkung gegen den Forbacher Berg weiter burchführten. Dieses Bataillon batte beibe Flügeltompagnien vorgenommen, welchen der Rest als Salbbataillon folgte; die 11. Kompagnie bilbete ben rechten Flügel. Obgleich ber Feind noch ben westlichen Rand ber von Barace Mouton ansteigenden Schlucht besetht hielt, wurden die Gehöfte an ber Chaussee ohne bedeutende Berlufte erreicht. Bon bort aus schritt man, nach lebhaftem Feuergefechte mit ben feinblichen Schüten, jum allgemeinen Angriffe auf bie vorliegenden Waldrander, welche ber Begner ohne erheblichen Widerftand raumte, um fich nach ber Bochebene abzuziehen. Die beiben Flügelfompagnien folgten ihm auf ben

Schluchthängen, bas Halbbataillon ging geschlossen in ber breiten Thalsoble vor; rechts und in Fühlung mit diesem bie 11. Kompagnie.

Schon war die Quntelheit eingetreten, der Feind überall im Beichen; man traf nur noch auf einige von dem Feinde zurückgelassene Berwundete. Nachdem der jenseitige Balbrand erreicht war, übernahm das Halbbataillon das Absuchen des öftlich vorliegenden Gehölzes an der Straße nach Spicheren; die beiden Flügeltompagnien solgten dem abziehenden Gegner in der Richtung auf die tahle höchste Bergtuppe, an deren Südhang die einzelnen Theile des Bataillons wieder zusammentrasen.

Diese Umfassung bes Forbacher Berges war badurch wesentlich erleichtert worden, daß der Feind in fortdauerndem Rampse nach der Seite des Rothen Berges und Gifertwaldes seine lette Kraft eingesett hatte, und also keine weiteren Verstärkungen für den Ramps um den Spicherer Wald zur Hand hatte.

Um 7 Uhr Abends war nämlich die Division Laveaucoupet, unterstützt durch die auf der Hochebene befindlichen Theile der Division Bataille noch einmal zum allgemeinen Angrisse auf die von den preußischen Truppen eroberten Stellungen vorgegangen. Der Stoß richtete sich sowohl von der süblichen Erhebung der Spicherer Höhen aus gegen den Sattel, welcher den Rothen Berg süblich begrenzt, als auch ungefähr gleichzeitig aus der langen Schlucht nordöstlich von Spicheren gegen die Südränder des Gisert- und Pfassenwaldes. Unterstützt wurden diese Angrissbewegungen durch heftiges Insanterieseuer aus den Schützengräben auf dem Höhenrücken nördlich von Spicheren, sowie auch durch die an dem Nordhange des Pfassenberges ausgesahrenen Batterien.

Noch einmal saben sich die preußischen Abtheilungen im Gifertwalde") nach verlustreichem Feuergesechte genöthigt, der Heftigkeit des Stoßes zu weichen, so daß der Gegner nach Eintritt der Dunkelheit den Hang südlich jenes Holzes für kurze Zeit im Besitze hatte.

<sup>\*)</sup> In Folge ber vorangegangenen Rampfe befanntlich Rompagnien ber Regimenter Rr. 89, 48, 12 und 40.

Dagegen war es ihm nicht gelungen, nach der Seite bes Rothen Berges hin Fortschritte zu machen. Gegen die linke Flanke dieses Angriffsstoßes hatte das Borgehen der Leid-Grenadier-Kompagnien unter Hauptmann Blumenhagen und das erste Auftreten des Jäger-Bataillons Nr. 3 an dem Westhange der Spicherer Höhen von vornherein einen Druck ausgeübt und bessen Bucht einigermaßen gebrochen. Mit Zähigkeit behaupteten sich die preußischen Abtheislungen auf dem Sattel, während die beiden Batterien der 9. Brisgade ihr wirksames Feuer sortsetzten.

Die balb barauf sich fühlbar machenbe Bedrohung von dem Spicherer Walbe her ließ den nach Norden eingeleiteten Vorstoß vollsständig erlahmen. Der Feind wich auf den Fordacher Berg zurück, gab aber, auch hier in Flanke und Rücken gefaßt, nach kurzem, heftigem Feuergesechte diese letzte Stellung auf. Nach Einbruch der Dunkelheit traten die französischen Truppen auf der Hochsläche überaul den Rückzug an, zu dessen Einleitung die in größerer Zahl auf dem Pfaffenderge vereinigten Batterien um 1/28 Uhr noch einmal ein lebhastes Feuer eröffnet hatten.

Dem Oberbesehlshaber ber ersten Armee waren die Berichte des Oberquartiermeisters, sowie auch eine Meldung von dem Bormarsche der 16. Division auf Saarbrücken zugegangen. In Folge dessehen, hatte sich General v. Steinmet sogleich nach dem Schlachtselbe begeben, wo er um 7 Uhr eintras und zunächst auf die Spickerer Höhen vorritt. Der Donner der französischen Geschütze von dem Pfassenberge, mit schwächerem Infanterieseuer gemischt, begleitete dort die letzten Zuchungen des gewaltigen Kampses. Auch in weiterer Ferne nach Fordach zu vernahm man Kanonenschüsse, welche das beginnende Eingreisen der 13. Division zu versünden schwen. Besonders lebhaft war noch das Gesecht in der Stiringer Riederung, wo zu dieser Zeit die preußischen Truppen die Offensive wieder ergriffen hatten.

Der energische Borftoß bes Generals Bataille hatte, wie Einnahme von wir sahen, ben Franzosen nicht nur in unmittelbarer Rabe von Stiring-Bendel

Stiring-Bendel Luft gemacht, sondern auch den südlichen Theil bes Stiringer Balbstudes wieder in ihre Bande fallen laffen.

Schon waren die Siebenundsiebenziger aus dem Walbstücke herausgetreten, um sich bei Drahtzug zu sammeln, und nur mit Mühe behaupteten noch die Neunundbreißiger den nördlichen Theil des Gebölzes, welches der an Ort und Stelle befindliche General v. Zasstrow unter allen Umständen seftzuhalten besahl.

Aber das anfänglich so ersolgreiche Borgehen des französischen linken Flügels war bereits durch das wirksame Feuer der Batterien auf der Folster Höhe in's Stocken gerathen, als nun auch General v. Wohna um 7 Uhr die dei Drathzug vereinigten Theile seiner Brigade") wieder vorsührte. Während er, mit den Neununddreis sigern vereint, bald entschiedene Fortschritte in dem Waldstücke machte, war in dem freien Gelände östlich desselben auch das Regisment Nr. 52 im Borrücken. An der Spize derjenigen Theile diesses Regiments, welche die Richtung auf Stiring-Wendel beibehalten hatten\*\*), befand sich die 10. Kompagnie. Sie schob den Schützenzug in einer gegen den Ort sich hinziehenden flachen Mulde vor, um die gegenüberstehenden seindlichen Batterien zu vertreiben; die neunte und zwölste folgten. Auf dem rechten Flügel des Regiments nahm die 4. Kompagnie ihren Weg an dem Südostrande des Holzes entlang; dahinter folgten die zweite und britte als Halbdataillon.

Die in bem Walbstüde vorrückenden Truppen trafen nicht mehr auf ernstlichen Widerstand, dagegen wurde das freie Feld von den Fordacher Höhen und von der Stiringer Seite her noch immer unter Gewehrseuer gehalten. Auch die seindlichen Batterien bei Stiring-Wendel setzen noch einmal ihre ganze Kraft ein und hielten daburch die Fortschritte der Zweiundsünfziger zwischen der Chausseund dem Balbstücke auf. In Folge bessen ließ Major v. Epsnatten den Hauptmann Göt mit der 2. leichten Batterie der

<sup>\*) 1.</sup> und Theile des Füsilier-Bataillons Regiments Rr. 53, 2. und Theile des 1. Bataillons Regiments Rr. 77,

<sup>\*&</sup>quot;) Bergl. Seite 361.

14. Division bis auf die flachen Höhen nördlich von Goldene Bremm vorgehen, wo sie in Entfernung von nur 1400 Schritt die feindlichen Geschütze mit Schnellseuer überschütztete und binnen Kurzem zum Schweigen brachte.

Inzwischen hatte General v. Wonna ben weichenden Feind auf Stiring-Wendel zurückgetrieben und den Sübrand des Waldstücks besetzt, wo sich die 4. Kompagnie Regiments Nr. 52 mit ihm vereinigte. Während von den Spicherer Höhen her bereits die französischen Rückzugssignale herabschallten, schritten im Vereine mit dieser Kompagnie die Neununddreißiger und Abtheilungen des Regiments Nr. 77 zum Angriffe auf die Eisenhütte und die sie rings umgebenden Schlackenhügel, hinter welchen der Gegner sich eingenistet hatte. Dies in den früheren Kämpsen mit Zähigkeit vertheidigte Bollwert wurde um 81/4 Uhr Abends mit Sturm genommen\*). Gleichzeitig hatten die 2., 3. und 9. Kompagnie Regiments Nr. 52 den noch östlich Stiring-Wendel stehenden Feind mit kräftigem Anlause in den Ort hineingeworsen, ohne ihm zur Besetzung der vorliegenden Schützengrüben Zeit zu lassen.

Das Gesecht wurde matter, der Gegner schien im Rückzuge. General v. Schwer in hielt es aber nicht für rathsam, den noch nicht röllig geräumten Ort während der Nacht unmittelbar vor der Front zu behalten, und rückten deshalb, mit Zustimmung des anwessenden Divisionskommandeurs um 8³/4 Uhr die inzwischen wieder gesammelten Truppen in Stiring-Wendel ein. Einzelne seindliche Abtheislungen leisteten hier noch hartnäckige Gegenwehr. Um zu verhindern, daß die eigenen Mannschaften bei der eingetretenen Dunkelheit auf einander seuerten, ließ der General "Stopsen" blasen und bezsahl den Truppen, überall mit lautem Hurrahruse gegen die Westzseite des Ortes vorzudringen, worauf der Feind allmählig den Widersstand in demselben ausgab. Die preußischen Vorposten konnten auf beiden Seiten der Fordacher Chausse, mit dem rechten Flügel bei Glashstitte Sophie, ausgesetzt werden.

ì

<sup>\*)</sup> Lientenant Bagner vom Regiment Rr. 52 erbeutete babei eine Martirfahne bes 3. frangösischen Sagerbataillons.

Während in dieser Weise die Zweiumbfünfziger ben süblichen Haupttheil von Stiring-Wendel in Besitz nahmen und bei dem Absuchten desselben noch 300 Gefangene machten, säuberte Major v. Wangenheim mit den Resten des 3. Bataillons Regiments Nr. 39\*) die nördlichen Gehöfte und Schladenhausen, wo nach verslustreichen Einzeltämpsen das Gesecht erft nach 11 Uhr verstummte.

Auf den Spicherer Höhen war, wie wir sahen, der Rampsschon früher erloschen. Dort standen die preußischen Truppen in einem weiten Bogen um Spicheren, von der Schönecker Straße an den östlichen und südlichen Waldrändern entlang dis über die Schonung an dem Pfassenwalde. Hinter dieser langgestreckten Linie der großentheils in dem anhaltenden, zähen Ringen erschöpsten und durcheinandergerathenen Truppen hatte sich in den Abendstunden an dem Fuße des Rothen Berges und der Spicherer Höhen eine geschlossene Reserve gesammelt. Sie bestand außer der Kavallerie aus den drei anwesenden Batterien des VIII. und I. Armee-Korps und der nach 1/27 Uhr auf dem Schlachtselde noch eingetrossenen Insanterie. Es waren dies die Füstlier-Batailsone des Leib-Grenadier- und des Regiments Nr. 20, endlich auch das 2. Batailson Regiments Nr. 53, welches setzere in 13 Stunden einen Marsch von 6 Meislen zurückgelegt hatte\*\*).

Da ber Feind sich noch eine Zeit lang auf der höchsten Kuppe des Fordacher Berges gehalten hatte, so beabsichtigte General v. Doering, die frischen Kräfte zu einem Borstoße dorthin zu verwenden, demnächst auch mit einer gesammelten Abtheilung von verschiedenen Regimentern auf Fordach vorzurüden. In Anbetracht der mittlerweile eingetretenen völligen Dunkelheit und des augenscheinlich allgemeinen Rückzuges der Franzosen unterblieben jedoch auf Befehl

<sup>\*)</sup> Die 3 Rompagnien, welche feit Mittag in bem Balbftude getampft hatten, gablten am Abend gufammen nur noch 6 Offiziere 150 Mann.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich zur Bebedung ber Korpsartillerie VII. Armee-Korps bestimmt, war bas Bataillon mit dieser letteren am 6. fruh von Wabern über Runtirchen nach Lebach marschirt, hier aber seines bisherigen Auftrages enthoben worden, worauf es fast ohne allen Ausenthalt ben Marsch nach Saarbruden fortgesett hatte.

bes Generals v. Stülpnagel beibe Unternehmungen. Die preußischen Truppen auf der Hochstäche begannen sich vorläusig in Bivouals einzurichten und Vorposten auszusetzen; letztere wurden später von den zuletzt angekommenen Batailsonen des III. Armee-Korps übernommen.

## Abantgarden-Gefecht der 13. Dibifion bei Forbach an dem Abende des 6. August.

In Ausführung des Befehls von dem vorigen Tage war die Avantsgarde der 13. Division \*) gegen Mittag dei Bölklingen eingetroffen und hatte mit der Borhut die nächstgelegenen Ortschaften an der Saar besett. Da die bereits auf dem linken User streisenden Husaren-Patrouillen das Anrücken seinblicher Bataillone von Gr. Rossel meldeten, schob General v. d. Golz vorläusig das Jägerbataillon und eine Husarenschwadron über Wehrden vor. Meldung hiervon erhielt der Divisions-Rommandeur, General v. Glümer, als er eben zwischen 12 und 1 Uhr mit dem Groß die Gegend von Püttlingen erreicht hatte, wo dasselbe enge Quartiere beziehen sollte. Er ritt sogleich mit der 4. Schwadron und der 6. leichten Batzterie zur Avantgarde nach Wehrden vor.

Hier war inzwischen seit einiger Zeit von Sidosten her anhaltender Kanonendonner vernommen worden. Da neueren Meldungen zufolge der Feind zwischen Stiring-Wendel und Fordach im Gesechte stehen sollte, hatte General v. d. Golt beschlossen, mit der ganzen Avantgarde in die linke Flanke desselben vorzugehen. Der Divisions-Kommandeur war hiermit einverstanden und sendete Besehl nach Büttlingen, das Groß zu alarmiren, um der Avantgarde zu folgen.

Die Avantgarbe trat nun im Vereine mit ben von bem General v. Glümer mitgebrachten Verstärkungen ben Marsch auf Gr. Rossel an; eine Jägerkompagnie und ein Husarenzug waren bereits über Clarenthal auf Schöneck vorgeschoben. Als sich die Eruppen

<sup>\*)</sup> Bergl. Anlage Dr. 13 und Seite 301,

um 4 Uhr ber Gegend von Gr. Roffel näherten, erreichte fie ber brei Stunden zuvor in Dilsburg ausgefertigte Befehl bes General - Rommandos \*). Die darin angeordneten Bewegungen waren im Wesentlichen ausgeführt. Ohne unterwegs abzutochen, waren die Truppen seit fünf Uhr Morgens etwa fünf Meilen marschirt und bis jest nirgends auf ben Feind gestoßen; nur in ber Rerne auf ben Soben von Forbach zeigte fich ein größeres Lager, Der Ranonenbonner im Often aber, beffen Schall bie großen Balbungen bampften, mar verstummt, bas bortige Gefecht ichien beenbet. Auch batte ber bei ber Avantgarbe anwesende Divisions-Rommandeur eine Mittheilung aus bem Sauptquartier ber erften Armee erhalten, wonach ein ernfterer Rampf auf bem linten Saarufer für beute noch nicht in der Absicht des Oberbefehlshabers zu liegen ichien. Unter biefen Umftanden ließ General v. Glumer bie Truppen nörblich Gr. Rossel balten und Borposten aussetzen; bas Gros erhielt Befehl, bei Bölklingen zu bivouakiren.

Ilm 6 Uhr vernahm man aber bei Gr. Roffel von Neuem Geschützseuer; gleichzeitig meldeten die vorgesandten Husarenpatrouillen die Fortdauer des Gesechtes süblich von Saarbrücken; auch traf zu bieser Zeit der von dem General v. Zastrow abgesendete Offizier\*\*) ein und brachte die Nachricht, daß die 14. Division in hestigem Kampse um die Spicherer Höhen stehe, sowie die Aufforderung an die 13. Division in das Gesecht mit einzugreisen.

In Folge bessen seite sich General v. b. Golt sogleich auf beiben Usern ber Rossel gegen Forbach in Marsch. Das Füstlier-Bataillon Regiments Nr. 55 erhielt mit der 3. Schwadron und der 5. leichten Batterie die Richtung über Gr. Rossel nach Emmers-weiler; die drei anwesenden Jägerkompagnien rückten an dem rechten User auf Webers Lohmühle vor; alles Uebrige marschirte auf der geraden Straße von Kl. Rossel nach Forbach. Die zum Resognosziren vorgehende 1. Schwadron meldete, daß die Höhe westlich

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 308.

<sup>\*\*)</sup> Seite 350.

ber Stadt verschanzt sei und, wie auch Forbach selbst, start besetzt erscheine. Man hatte bas auch um so mehr erwartet, als biese Stellungen die Hauptruckzugsstraße bes Gegners sicherten.

Die beiben Musketier-Bataissone Regiments Nr. 55 formirten nun in dem Leischwalde zu dem weitern Borgehen auf beiden Seiten der Chaussee Halbbataissone. Die 6. leichte Batterie ersöffnete ihr Feuer gegen den Kaninchenberg und das dahinter besindsliche Gelände.

Nachdem General Frossarb bas allmählige Heranziehen ber ganzen Brigade Balaze zur Bertheibigung von Stiring-Wendel angeordnet hatte, waren bei Forbach nur zwei Schwadronen des 12. Oragoner-Regiments und etwa 100 Mann Genietruppen zurückgeblieben, welchen später noch eine Berstärkung von 200 Reserve-Mannschaften des 12. Linien-Regiments zugeführt wurde. Mit diesen Truppen hatte Oberst-Lieutenant Dulac die Schützengräben auf dem Kaninchenberge besetzt und auch seine Oragoner theilweise dazu abssigen lassen.

Als die Rompagnien der preußischen linken Flügeltolonne heraustraten, wurden sie von einem heftigen Augelregen empfangen und nisteten sich zunächst der Chausse in dem Buschwerk und den Bodensalten ein, um das Feuergesecht in der Front auszunehmen. Auch die Batterie rücke näher heran und richtete ihre Geschosse vorzugsweise gegen die Umgebung des Ortes, in welcher sich sortwährend seinbliche Truppen und Kolonnen zu bewegen schienen. Ein westlich absahrender Eisenbahzug sah sich dadurch zur Umsehr veranlaßt. Die bald eintretende Dämmerung und ein dicht auf der Höhe lagernder Bulverdampf ließen Stärte und Besetzung der seinblichen Stellung nicht erkennen. Süblich der Chausse hatte sich der größere Theil des 2. Bataillons gegen den westlichen Berghang gewendet und einen seind-lichen Schützengraben auf demselben erreicht.

Die drei Jägerkompagnien erstiegen von Webers Lohmühle aus ben Südwesthang der Höhen und traten in Verbindung mit den Abtheilungen der linken Flügelkolonne.

Auf diese Weise in der linken Flanke umfaßt, beinabe ichon in

ben Rücken genommen, hatten bie Franzosen mit bem Abzuge be-

Da berselbe aber bereits eruftlich gefährdet war, ließ der französische Führer seine wieder aufgesessenen Dragoner zur Attacke vorgeben.

Die 5. Kompagnie Regiments Nr. 55 und die 3. Jäger-Kompagnie wiesen den im Abendbunkel mit Kühnheit ausgeführten Reisterstoß durch ein aus nächster Nähe ruhig abgegebenes Feuer unter ansehnlichem Berluste zurück. Die eintretende völlige Dunkelsheit schloß im Allgemeinen die fernere Gesechtsleitung aus; nur noch einzelne preußische Abtheilungen folgten dem auf Fordach zurückweichenden Gegner. Dieser unterhielt, besonders auf der großen Straße an dem Eisenbahndurchlasse, ein so heftiges Feuer, daß es nicht rathsam schien, sich zur Besetzung der Stadt noch zur Nacht auf einen Straßenkamps einzulassen. Die vorgegangenen preußischen Abtheilungen wurden beshalb nach den französischen Verschanzungen, auf dem Kaninchenberge zurückgenommen.

Die rechte Flügeltolonne hatte Emmersweiler erreicht und ihre Batterie auf ber Höhe westlich des Dorfes in Stellung gebracht. Bon dort aus wurden vorzugsweise die Fordach-Morsbacher Straße und die Eisenbahn unter wirksames Feuer genommen, was die von St. Avold in Bewegung gesetzten Verstärkungen des Gegners hier-burch zur Umkehr veranlaßte.

Inzwischen hatte General v. Glümer auch das Gros der Division nach Al. Rossel in Marsch gesetzt. Eine unterwegs eingehende Mitteilung von dem Schlachtselde veranlaßte das Regiment Nr. 15 zum Abbiegen auf Stiring-Wendel. Da es indessen in der Dunkelheit keinen Anschluß an die 14. Division mehr fand, zog es sich gleichfalls nach Al. Rossel heran, wo die übrigen Truppen gegen 9 Uhr Abends eintrasen.

<sup>\*)</sup> Laut Bericht bes Oberft-Lieutenants Dulac 4 Offiziere tobt und verwunbet, 25 Mann und ebenso viel Pferde auf dem Plate geblieben.

# Berhaltniffe auf beiden Seiten an dem Abende des 6. und in ber Racht jum 7. August.

Nach Beenbigung bes Rampfes bei Spicheren orbnete General v. Steinmet an, bag bie im Laufe bes Gefechtes gelöften Truppenverbande soviel als möglich hergestellt werden und die Truppen im Allgemeinen auf bem Schlachtfelbe bivouafiren sollten. Das III. Armee-Rorps zog feine beiben zulett eingetroffenen Bataillone auf die Sochflace vor und übernahm die Borpoften. Das Füsilier-Bataillon des Leib-Grenadier-Regiments stellte fie sublich bes Gifertwalbes bis zu bem Ramme der Spicherer Höhen, auf welchen auch die beiden Batterien ber 9. Brigabe verblieben. Rechts im Anschlusse baran ftanden die Füstlier-Bataillone ber Regimenter Nr. 20 und 12, ersteres bis au bem Nordhange bes Forbacher Berges, letteres an bem weftlichen Abfalle beffelben. Ohne unmittelbare Berbindung mit den Truppen auf der Spicherer Hochfläche befanden sich zwischen dem greutberge und Glashütte Sophie die Vorposten des westlich Stiring-Bendel versammelten Regiments Nr. 52 und vor Forbach die Avant= garbe ber 13. Division.

Hinter dem rechten Flügel dieser ganzen Aufstellung stand bei Rl. - Rossel das Gros der 13. Division. Die Infanterie ber 5. Olvision zog sich, in so weit sie nicht in der Borpostenlinie Berwendung fand, nach dem Reppertsberge zusammen. Die beiden Musketier-Bataillone Regiments Nr. 20, welche noch in den späteren Abendstunden auf der Eisenbahn bei St. Johann einstrasen, rückten ihrem Füsilier-Bataillon bis an den Fuß des Forbacher Berges nach.

Die 14. Division sammelte sich im Allgemeinen in der Stiringer Niederung, in der Umgebung des Waldstückes; einzelne Batailsone, unter anderen die des Regiments Nr. 39, blieben während der Nacht auf verschiedenen anderen Punkten des Schlachtfeldes, entsprechend ihrer letzten Thätigkeit im Kampfe.

Auch die Artillerie bivouakirte im Allgemeinen in ihren letzten Aufstellungen auf der Folster Höhe und an dem Galgenberge. Außer den bereits genannten Batterien waren im Laufe des Abends von verschiebenen Seiten her sämmtliche reitenbe Batterien bes III. und VII. Armee-Korps, zwei Fußbatterien ber 6. Division und auf ber Eisenbahn von Neunkirchen noch eine zweite Batterie bes I. Armee-Korps herangekommen, welche aber sämmtlich keine Berwendung mehr gesunden hatten und in der Rähe des Schlachtseldes untergebracht wurden.

Das Gros der 16. Division erreichte von seinen großentheils sehr entlegenen Quartieren aus das Schlachtfeld erst nach beendetem Kampse und bezog ein Bivoual zwischen St. Johann und Malstatt, wohin das Regiment Nr. 40 zum Theil mit herangezogen wurde.

Bon einem Eingreifen ber Kavallerie in den Kampf auf der Spicherer Hochfläche mar aus ben früher ermähnten Urfachen Abftand genommen worben; es streiften nur seit Nachmittag zwei Schwadronen bes Dragoner-Regiments Nr. 12 aufwärts an ber Saar. Die zur Retognoszirung gegen Saargemund bestimmte 1. Schwadron hatte einen Zug auf bem linken Ufer vorgeben laffen, welcher aber icon bei St. Arnual burch eine ftartere feindliche Reiterschaar aufgehalten murbe, mahrend die Schwabron auf bem rechten Ufer in die Gegend von Saargemund gelangte. Nörblich Welferbing wurden ihre Batrouillen von feindlicher Infanterie beschoffen; auch zeigten fich auf ben Soben süboftlich Ringing zwei feindliche Schwadronen. Zwischen Saargemund und bem nahebei liegenden Ort Neunfirchen aber bemerkte man sehr ansehnliche Truppenmassen, beren Starte auf 20,000 Mann geschät wurde"). Bon ber 2. Schwabron, welche bas Gelande in ber linken Flanke ber im Gifertwalbe kampfenben Infanterie beobachtete, war ein Rug bis Grosbliedersdorf vorgegangen. Diesem suchte eine französische Schwadron den Rudweg zu verlegen, räumte aber ohne erkennbaren Grund wieber bie Strafe. Gine andere Offigier Batrouille war westlich vom Schlachtfelbe bis Carling vorgetrabt, bann aber von einer Abtheilung reitender Jager angegriffen worben und über Lauterbach zurückgegangen.

•

<sup>\*)</sup> Divifion Montaudon und Brigade Lapaffet.

Das nächtliche Dunkel und die überaus ungünstige Bodenbeschaffenheit auf der Spicherer Hochstäche ließen es nicht angänglich erscheinen, dem in guter Ordnung abziehenden Gegner unmittelbar mit größeren Reitermassen zu folgen. Als die 3. und 4. Schwadron Dragoner-Regiments Nr. 12 zwischen 8 und 9 Uhr Abends abgessessen, die Pferde am Bügel, die östliche Schlucht des Forbacher Berges erstiegen hatten und oben auf der Höhe im Sammeln bezgriffen waren, erhielten sie noch Feuer von versprengter französischer Insanterie aus dem kleinen Gehölze an der Spicheren—Schönecker Straße. Zwei auf Spicheren und Etzling vortrabende Züge fanden bei letzterem Orte ein noch besetztes Lager. Im Laufe der Nacht gingen zwei Schwadronen braunschweigischer Husaren über St. Arnual und Großbliedersdorf vor, wo noch einige Gesangene gemacht wurden.

General Froffarb hatte allmählig sein ganzes Rorps in ben Rampf gezogen \*) und war mit bemfelben überall in ernfte Gefechte verwidelt, als die zulet eintreffenden preugischen Berftartungen sich auschickten, die Mitte ber frangosischen Schlachtlinie auf bem Forbacher Berge zu burchbrechen. Sierzu tam bas überaus bebrohliche Auftreten preußischer Truppen in ber linten Flanke bei Forbach, wodurch alle rudwärtigen Berbindungen gefährdet wurden. Da anbererseits eine Annäherung ber erwarteten Verstärkungen vom 3. frangofischen Rorps nicht zu bemerten mar, so gab unter diesen bebenklichen Umftanben General Froffard mit finkenber Sonne ben Befehl jum Rudjuge. Beil aber bie große Strafe auf St. Avold bei Forbach icon von dem Feuer der Breugen beherrscht wurde, so erhielten gunachft bie Generale Berge und Bataille Beifung, fich aus ber Stiringer Rieberung nach ber Gegend von Detingen abzuziehen. Der rechte Flügel bes Rorps auf ber Spicherer Hochfläche sammelte sich unter bem Schute ber Artillerie auf bem

<sup>\*)</sup> Mit Ausnahme bes bei Detingen verbliebenen Jager-Bataillons ber Divifion Bataille fochten fammtliche 39 Bataillone in ber Schlacht.

Pfaffenberge süblich von Spicheren und rücke um 10 Uhr Abends gleichfalls auf Detingen ab. Noch während ber Nacht ließ Gesueral Frossard die Divisionen Berge nnd Laveaucoupet den Rückzug auf Saargemünd fortseten, zu dessen Deckung General Bastaille in der Nähe seines bisherigen Lagers auf den Detinger Höhen Stellung nahm. Artillerie und Train voraussendend, folgte auch Letterer mit Tagesanbruch des 7. August.

Bon den Preußen nicht gedrängt, konnten diese Bewegungen in ziemlicher Ordnung ausgeführt werden. Es sielen indessen 12—1500 unverwundete Gefangene, außerdem zahlreiche Berwundete und die auf dem Schlachtselbe zurückgelassenen Lagergeräthe der 1. und 3. Division, am Tage nach der Schlacht auch die in Forbach aufgespeicherten großen Armeevorräthe und ein Brückentrain in die Hände bes Siegers.

Im Uebrigen brachte es ber Charafter bes geschilberten Rampfes mit sich, bag die Berluste auf preußischer Seite die ber Franzosen überwogen. Erstere betrugen:

Tobt 49 Offiziere 794 Mann Berwundet 174 " 3482 " Bermißt — " 372 " Summa 223 Offiziere 4648 Mann\*)

General Frossarb giebt seinen Berluft wie folgt an:

 Tobt
 37 Offiziere
 283 Mann

 Berwundet
 168 "
 1494 "

 Bermißt
 44 "
 2052 "

Summa 249 Offiziere 3829 Mann.

Rühmend ist hier noch das Berhalten der Einwohner von St. Johann und Saarbrücken zu erwähnen, welche sich nicht gescheut hatten, dis in das seindliche Granatseuer vorzugehen, um den Truppen Erfrischungen zu bringen und sich der Berwundeten anzunehmen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Anlage Rr. 14.

Es ift schließlich noch von Interesse, bas Berhalten berjenigen frangofischen Beerestheile zu verfolgen, welche am 6. August in ber Lage gemesen waren, die auf bem Schlachtfelbe erwartete Billfe beranzuführen. Schon an bem Bormittage, zu ber Zeit, als fich bie 14. Division auf Saarbruden vorbewegte, hatte nämlich General Froffard telegraphische Mittheilungen über seine Auffaffung ber Sachlage an ben Marschall Bazaine nach St. Avolb gerichtet und für alle Fälle eine Bereitstellung von Verstärtungen vorgeschlagen. Der Marschall hatte lettere auch zugesagt und babin gebenbe Befehle an diejenigen brei Divisionen erlassen, welche bei Saargemund, Buttelange und Marienthal burchschnittlich nicht mehr als zwei Meilen von bem Schlachtfelbe entfernt ftanben\*). Die Trupben bei St. Avold scheint ber Marschall gur Festhaltung ber großen Strafe baselbft für unabkömmlich gehalten zu haben, weil er in Folge einer Mittheilung aus bem faiferlichen Hauptquartiere einen Angriff bes Gegners von Carling gegen St. Avold erwartete. 2018 ber Marschall in ben späteren Nachmittagsstunden für ben Ausgang bes Kampfes besorgt wurde, ließ er zwar ein Infanterieregiment auf ber Gisenbahn nach Forbach vorfahren, dasselbe gelangte jedoch nicht mehr babin, weil die Bahn bereits von bem Feuer ber 13. Division beherrscht wurde, und kehrte unverrichteter Sache wieber um.

Die Division Metmann in Marienthal, welche auf Besehl bes Marschalls bereits an dem Bormittage über Bening auf Forbach angetreten war, kann sich nur langsam und mit Unterbrechungen vorbewegt haben. Als die an ihrer Spize besindliche Kavalleriebrigade Juniac sich dem Schlachtselbe näherte, ließ General Frossard, welchem es an dieser Wasse nicht mangelte, die Brigade nach Bening umkehren, weil er damals wohl schon die Nothwendigkeit ins Auge saste, sich die große Straße, namentlich für den Abzug der Fahrzeuge, frei zu halten. Die Division Metmann erreichte erst spät Abends Forbach und betrat die von den preußischen Truppen

<sup>\*)</sup> S. Seite 211.

noch nicht besetzten Höhen öftlich ber Stadt, wo ihr ber Midzug bes 2. Korps bekannt wurde. Sie marschirte darauf gleichsaus ab und gelangte bei Tagesanbruch bes 7. August nach Buttelange.

Der General Castagny bei Puttelange war in Folge bes in der Mittagsstunde vernommenen Kanonendonners aus eigenem Entschlusse mit seiner Division angetreten, hatte aber die Richtung zu weit rechts genommen. Als nach dem Marsche von kaum einer Meile das Gesecht im Norden verstummt schien, kehrte die Division nach Puttelange um. Kaum daselbst angelangt, erklang von Reuem der Schall des Geschützseuers. Die Division setzte sich nun um 6 Uhr Nachmittags wiederum, diesmal in gerader Richtung auf Fordach, in Marsch und erhielt während desselben auch den Besehl des Marschalls, zu dem General Frossard zu stoßen. Nachdem man um 9 Uhr Abends Foldlingen erreicht und Spitzen bereits die Fordach vorgetrieden hatte, ging die Nachricht von dem Rückzuge des 2. Korps ein. Die Division kehrte zum zweiten Male nach Puttelange um, wo sie, wie die Division Metmann, bei Tagesandruch des 7. August anlangte.

Auch bei Saargemünd, wo an dem Morgen des 6. die Division Montaudon zur Ablösung der Truppen des Generals Failly eingetroffen war, blieb das lebhaste Geschützseuer nicht undemerkt. Aber erst nach Eingang des Besehles aus St. Avold, auf Grosdliedersdorf vorzurücken, wurde sie um 4 Uhr Nachmittags in Marsch gesetz, und erreichte um 7 Uhr die Gegend von Rouling. Da der Abend bereits herannahte, ließ General Montaudon durch vorausgesendete Offiziere seine Unterstützung für den solgenden Tag zusagen, ersuhr aber um Mitternacht den Ausgang der Schlacht, worauf er sich an dem Morgen des 7. August mit den Divisionen Met mann und Castagny in der Gegend von Puttelange vereinigte.

#### Salufbetractung.

Wie bei Borth, so hatte auch bei Spicheren ein heranbrangen ber Bortruppen an ben Gegner bie für ben 6. August noch nicht beabsichtigte Entscheidung herbeigeführt. Aber an der Sauer wußte man den Feind vor sich, rechnete barauf, daß er Stand halten werde. Die Einleitungen zu einer Schlacht waren bereits getroffen, welchen nur um vier und zwanzig Stunden vorgegriffen wurde.

An der Saar vermuthete man den Gegner im Rückzuge. Wollte man ihn festhalten, oder wenigstens die Fühlung nicht verlieren, so mußte gehandelt werden. Instinktiv, möchte man sagen, sühlte das hier Jeder; und da es sich dadei nicht mehr um Tage, sondern vielleicht nur noch um Stunden zu handeln schien, so ging man in vorderster Linie selbstständig und ohne Zaubern zur That über. Dies Berhalten entsprach aber auch den Auffassungen bei den höheren Kommandostellen, odwohl im Augenblicke des Entschlusses die dort erlassenen Befehle noch nicht eingegangen waren.

Bu ber Zeit, als General v. Steinmet in Eiweiler ben von bem VII. Armeetorps beabsichtigten Saarübergang gut hieß, stand die 14. Division auf dem linken User bereits mit dem Feinde im Gesechte. Und bevor noch die Besehle des Prinzen Friedrich Karl eingingen, es solle den Franzosen an der Klinge geblieben, auch der Uebergang dei Saarbrücken besetzt werden, näherte sich, von dem General von Doering in Marsch gesetzt, die 9. Brigade mit ihren Spitzen schon dem Schlachtselde.

Das Borgehen bes Generals von Kamete durchfrenzte also höhere Anordnungen nicht, weil es sich gegen einen im Weichen begriffenen Feind richtete. In der nämlichen Boraussetzung hatte auch die oberste Heeresleitung in Mainz schon unter dem 5. Abends der ersten Armee den Grenzübergang unterhald Saarbrücken freigestellt. Die selbstständige Offensive der 14. Division lag mithin volltommen in dem Geiste der deutschen Kriegführung, welche immer dahin strebte, dem Gegner an der Klinge zu bleiben. Freilich wäre jener Angriff aller Wahrscheinlichseit nach gescheitert, wenn die 14. Division ohne Unterstützungen geblieben wäre. Aber selbst in diesem Falle war der Gegner zum Stehen gebracht, und der vereinzelte Mißersolg eines kleinen Heerestheiles vor seindlicher Uebermacht wäre ohne nennenswerthen Einstuß auf den Gang der Operationen geblieben.

Burbe hingegen General Frossarb am 6. August nicht angegriffen, so ist zu berücksichtigen, daß schon vor diesem Tage, also zu einer Zeit, wo man im kaiserlichen Hauptquartier noch hoffen durfte, sich durch Vereinigung mit der Armee Mac Mahon's zu verstärken, der Abzug des 2. Korps nach St. Avold ins Auge gesast war\*). Es darf daher angenommen werden, daß die Rhein-Armee, auf die Nachricht von dem Ausgange der Schlacht bei Wörth an dem Morgen des 7., auch ohne angegriffen zu sein den Rückzug angetreten hätte. Sie würde in diesem Falle voranssichtlich die Mosel erreicht haben, ohne vorher durch die Niederlage eines ihrer Korps Einduße zu erseiden.

Ein Bergleich bes Berlaufes beiber an bem nämlichen Tage geschlagenen Schlachten zeigt bei Worth wie bei Spicheren bie Franzosen in einer starken, zur Bertheibigung vorbereiteten Stellung.

Ersterem Bunkte gegenüber standen schon an dem Borabende der Schlacht etwa anderthalb beutsche Armeetorps und die übrigen waren an dem Morgen des 6. im Anmarsche nach den Aufstellungen, aus welchen an dem folgenden Tage der Angriff ersolgen sollte. So vermochte man in dem Laufe der Schlacht eine umfassende Uebermacht zu entwickeln, mit welcher der Sieg schon an dem Nachmittage entschieden wurde und noch bei Tageslicht ausgebeutet werden konnte.

Bei Spicheren bagegen waren es nur die Spiten ber nächtstehenden Armeekorps, welche nach der Saar vorfühlten und erst in
ber Mittagsstunde stieß eine dieser Avantgarden auf den weit überlegenen Feind. Die magnetische Wirkung des Kanonendonners zog
zwar theils zugesagte, theils nicht verheißene Berstärkungen herbei;
aber aus Entsernungen bis zu einem vollen Tagemarsche anrückend,
konnten sie erst in später Stunde wirksam werden, und während
ber ganzen Dauer der Schlacht besand sich der Angreiser in der
Minderzahl. Die Entscheidung des Sieges bewirkte der Borstoß weniger frischer Bataillone in einem Beitpunkte, wo gleichzeitig hinter

ï

<sup>°)</sup> Bergl Seite 210.

ber Flanke bei Forbach ber Rückzug bebroht wurde, und ber französische Feldherr über Reserven nicht mehr verfügte.

Das Eingreisen ber 13. Division würde offenbar noch entscheibender gewirkt haben, wenn dieselbe bereits vor Anbruch der Dunkelbeit Forbach erreicht und beseth hätte, was durch die angegebenen Umstände verhindert wurde. Andererseits ist aber zu berücksichtigen, daß die Uebermacht des Feindes noch viel größer gewesen wäre, wenn statt der eigenthümlichen Querzüge dreier Divisionen hinter dem Schlachtselbe, auch bei ihm alle Kräfte mitgewirkt hätten, welche nach Beit und Raum dazu fähig waren. Der bei den Deutschen stets hervortretende Drang, an den Feind zu kommen, das kamerabschaftliche Einstehen eines Führers sür den andern und ihr rechtzeitig selbstkändiges Handeln scheinen in der französischen Armee nicht in demselben Grade vorhanden gewesen zu sein.

In taktischer Hinsicht ließ die Bodengestaltung des Schlachtfeldes bei Wörth alle Wassen zur ausgiedigsten Berwendung gelangen. So standen hier mehr als 250 deutsche Geschitze im Feuer;
die französische Kavallerie griff kräftig in den Kampf ein. Die Beschaffenheit des Schlachtseldes bei Spickeren jedoch schloß die Thätigkeit der Reiterei sast vollständig aus und beschränkte die Wirkung der
preußischen Artillerie auf einige Punkte mit theilweise nur schmalem Aufstellungsraume, in welchem sie diese aber opserwillig zur Geltung
zu bringen wußte. Ueberhaupt waren anfänglich nur 24 Geschütze
vorhanden, um die Insanterie in ihrer schlacht traten, einschließlich
der Batterien bei Forbach, nicht mehr als dreizehn preußische Batterien in Thätigkeit.

Aber nicht hieraus allein erklären sich die großen Berluste an Infanterie, welche dieser Schlacht einen so besonders blutigen Charatter geben, sondern vornämlich daraus, daß von vornherein die Berhältnisse auf preußischer Seite einer einheitlichen Gesechtsleitung hinderlich wurden und daß man auch in dem Lause des Kampses nicht dazu kam, eine größere geschlossen Reserve zu sammeln. Einzeln, wie die Berstärfungen anlangten, wurden sie sogleich in das Gesecht

geführt, um dasselbe wiederherzustellen oder zu nähren. Erst ber lette Borstoß gezien den Forbacher Berg und die Flankenwirtung der 13. Division nöthigten den erschöpften Gegner zu dem Rüczuge, bessen unmittelbare Berfolgung das nächtliche Dunkel ausschloß.

Unter diesen Umständen blieb die materielle Ausbeute der Schlacht bei Spicheren weit hinter den reichen Trophäen der dritten Armee bei Wörth zurück. Aber der moralische Werth eines Sieges wirkt weit über das Schlachtseld hinaus. Er trägt seine Bedeutung in sich selbst. Die gänzlich unerwartete Rachricht von den gleichzeitigen Riederlagen im Elsaß und in Lothringen wirkte wie ein Donnerschlag bei heiterem Himmel auf die siegeszewisse pranzösische Hauptstadt; auch in dem Raiserlichen Hauptquartiere entsagte man für den Augenblick jedem Widerstande. So siel im Laufe der solgenden Woche das Land dis zur Mosel in die Hände der Deutschen.

### Anlage 11.

Orbres be bataille resp. Marschordnungen bon an ber Schlacht bei Borth, am 6. August 1870, betheiligt gewesenen Deutschen Truppen.

### Ordre de bataille des V. Armee-Korps: General-Lieutenant v. Afrebad.

Chef bes Generalftabes: Dberft v. b. Eff. Rommandeur der Artillerie: Oberft Saede. Rommandeur der Ingenieure und Pioniere: Major v. gwfilen.

9. Infanterie-Dibifion: Ben.-Maj. v. Sandrart. Generalstabs-Offizier: Maj. Jacobi. 17. Infanterie Brigade: Dberft v. Bothmer. 4. Bof. Inf.=Regt. Nr. 59 Dent Enl. I. Maj. D. Stofth, II. Maj. Chrhardt, F. Maj. Cumme. 3. Bos. Inf.-Regt. Nr. 58 Obert v. Reg.
I. Deim. Wernede, II. maj. Boettcher, F. wal. Klaß.
18. Infanterie-Brigade: Gen.-Maj. v. Boigts-Rhetz. 2. Rieberfchlef. 3nf -Regt. Rr. 47 Oberft D. Burghoff. I. Maj. Schulz, II. hrem. v. Spdow, F. hrtm. Majuch. Königs. Gren. Regt. (2. Westpreuß.) Rr. 7 Dberf v. Röthen. I. Spim. v. Krackt, II. soin Laade, F. spim. v. b. Milbe. 1. Schles. Jäger-Bat. Nr. 5 sein. Boedider. 1. Schles. Brag.-Regt. Nr. 4 Obert-et. v. Schenk. 1. Fuß-Abth. Atederschles. Fold-Ant.-Regts. Nr. 5

Maj. Ripping.

1. fc. spim. Matfchte, 2. fc. srim. Anders, 1. I. Spim. Dichaelis, 2. l. Br. et haupt.

1. Feld-Bionier-Romp. mit leichtem Feldbrudentrain Spin. Scheibert.

2. Feld-Bionter-Romp. mit Schanzzeug-Rolonne Spim. Hummel.

Sanitate-Detachement Nr. 1.

10. Infanterfe-Diviffon: Ben Rient. v. Somidt. Generalstabs-Offizier: Hotm. v. Struenfee.

19. Infanterie-Brigade: Oberft v. Benning auf

1. Riederschles. Inf.=Regt. Rr. 46 Oberft v. Stofch.

I. maj. v. Gallwit - Drepling, II. maj. v. Maliszewsti, F. Maj. Campe.

1. Weftpreng. Gren.-Regt. Nr. 6 Dberft Floedber.

I. Maj. D. Bengel, II. Maj. Bauer, F. Deerft. 2t. D. Bebern.

Felbgug 1670.71. - Beilagen.

20. Infanterie-Brigade: Ben. - Daj. Balther v. Mon-3. Niederschlef. Inf.-Regt. Nr. 50 Oberft Michelmann. I. Ma. Röffing, II. Cotm. v. Rampt, &. Oberft-ft. v. Sperling. Bestphal. Fuf.-Regt. Rr. 37 Oberft v. Beinemann. I. maj. Lutgen, II. maj. v. d. Buice - Haddenhausen, III. Maj. v. Spdow. Rurmart. Drag .- Regt. Nr. 14 Oberft v. Schon. 3. Fuß-Abth. Miederschlef. Feld-Art.-Regts. Rr. 5 Dberfiet. 5. fc. spim. Rirfc, 6. fc. spim. Schmedes, 5. I. spim. Schmidt, 6. 1. Sptm. Cafpari. 8. Feld-Bionier-Romp. Drim. Gangel. Sanitats Detachement Nr. 2. Rorp & - Artillerie: Oberft-ft. Röhler. Reit. Abth. Niederschles. Feld = Art.-Regts. Rr. 5 maj. 2. r. Spim. Wendt, 3. r. Drim. v. Corvifart-Montmarin. 2. Fuß-Abth. Niederschles. Feld-Art. Regts. Nr. 5 Deerp-Pt. 3. fc. spim. Mette I., 4. fc. spim. v. Lilienhoff - Zwo-wisti, 3. L. spim. Anaad, 4. L. spim. Habelmann. Sanitats-Detachement Rr. 3.

# Ordre de bataille des XI. Armee-Korps; general-Lieutenant v. Bose.

Chef des Generalstabes: Gen.-Maj. Siein v. gaminski. Rommandeur der Artillerie: Gen.-Maj. v. Sausmann. Rommandeur der Ingenieure und Bioniere: Maj. Cruger.

21. Infanterie-Division: Gen.-At. v. Schacktmeper.
Generalstabs. Offizier: Maj. v. Gottberg.
41. Infanterie-Brigabe: Oberk v. Koblindsi.
Hess. Kegt. Kr. 80 Oberk v. Colomb.
I. Oberket. v. Detinger, II. maj. v. Schon, III. maj.
v. Below.
1. Rass. Ins.-Regt. Nr. 87 Oberk Grolman.
I. maj. Rasch, II. maj. v. Grote, F. maj. Schulz.
42. Infanterie-Brigade: Gen.-Maj. v. Thile.
2. Hess. Ins.-Regt. Nr. 82 Oberk v. Borries.

I. Maj. Graf v. Schlieffen\*), II. Maj. Bar. v. Henneberg, F. Maj. v Efchirschip.

2. Raff. In.-Regt. Rr. 88 Obers Köhn v. Jasti.

I. Maj. Hehe, II. Oberstet v. Zglinitli, F. maj. Frhr.
v. Hilgers.
Deff. Jäger-Bat. Rr. 11 maj. v. Johnston.

Heff. Jäger-Bat. Rr. 11 maj. v. Johnston. 2. Heff. Huf.-Regt. Rr. 14 Diese v. Bernnth.

<sup>\*)</sup> Das 1. Bat. 3uf.: Regts. Rr. 92 war ablommanbirt als Bebedung bes Ober-Remmanbes ber IIL Armee nach En's.

1. Fuß-Abth. Beff. Feld-Art.-Regts. Rr. 11 spim. Teubel. 1. fc. spim. Reumann, 2 fc. Spim. Engelhard, 1. l. Spim. Normann, 2. l. Sec. et. Rirrnheim. 1. Feld-Bionier-Romp. mit leicht. Feldbrudentrain sptm.

v. Solly und Ponientiet. Sanitate Detachement Nr. 1.

22. Infanterie-Divifion: Gen Rieut. v. Gersdorff.

Beneralstabs. Offizier: Maj. v. Bolleben. 43. Infanterie-Brigade: Dberft v. Rongti.

6. Thur. Inf. Regt. Nr. 95 Do it v. Bedeborff.

I. Maj. v. Edartsberg, II. Maj. v. Gapette, F. Oberft-Lt. v. Baffewit.

2. Thur. Inf. Regt. Nr. 32 Oberft v. Foerster.

I. Maj. Hietsch, II. Dberfiet. v. Bacha, F. Maj. Fischer\*).
44. Infanterie-Brigabe: Gen. Maj. v. Schlopp.

5. Thur. Inf.-Regt. Nr. 94 Deeft v. Beffel.

- 5. Thur. Inf.-Regt. Rr. 14 Deep v. Bessel.
  1. Waj. v. Beder, II. Waj. v. Wusson, F. Waj. v. Gélien.
  3. Hest. Inf.-Regt. Rr. 83 Oberk Marschall v. Bieberstein.
  1. Waj. v. Sodenstern, II. Waj. Schor, F. Oberket. Weber.
  1. Hest. Hegts. Rr. 13 Cb.-Lt. v. Heuduck.
  2. Huß-Abth. Hest. Regts. Rr. 11 Waj. v. Uslar.
  3. schw. Kühne I., 4. schw. Reichert, 3. l. sprm. Gossler, 4. l. Br.-Lt. v. Heppe.
- 2. Feld-Bionier-Romp. mit Schangzeug . Rolonne spim.

3. Feld-Bionier-Romp. optm. Rufter.

Sanitats-Detachement Rr. 2 Rorps-Artillerie: Oberft v. Oppeln-Bronitowsti.

Reit. Abth. Beff. Feld-Art.-Regts. Nr. 11 Raj. Anipfer.

1. r. s. in. Splvius, 3. r. spim. v. Ohnesorge.
3. FußeAbth. Hesi. Feld-Art.-Regts. Nr. 11 Mas. Arnold.
5. sch. spim. Herrsahrdt, 6. sch. Spim. Wettstein, 5. l. spim. Frhr. v. Gillern, 6. l. spim. Kühne II.

Sanitats-Detachement Ar. 3. Kolonnen Abtheilung: Hotm. Truftedt. Train-Bataillon: Oberst Schuch.

### Marschordnung ber 1. Baberifchen Infanterie-Division:

#### general-Lientenant v. Stephan.

Abantgarde: (2. Infanterie-Brigade). Gen.-Maj. v. Orff. Borhut: Mai. Refchreiter (Rommbr. bes 4. 3ager-Bate.)

3. Est. 3. Chevaurleg Megte.

4. Est. 3. Chevaurleg. Regts.

4. Jäger-Bat.

1. Bat. 2. Inf.=Regts. (Maj. v. Sauer.)

<sup>\*)</sup> Die 12. Romp. Inf.-Regte. Rr. 32 war mit einer Cetabron Ouf.-Regte. Rr. 18 in Gurburg verblieben.

```
Gros ber Avantgarde: Dberk Graf v. Lenblfing (Rommbe.
                                                            bes 11. 3nf.-Regts.)
                                                   (Rommbr. ted 3. Chevangleg.
                2. Est. 3. Chevaurleg.-Regts.
                                                   Regts. Db. Frhr. b. Leon-
                1/2 1. Est. 3. Chevaurleg. Regts.
                                                                       rob.)
                2. Bat. 2. Inf. Regts. (Maj. Dehn) (Rommbr. bes 2. Inf.
                                            Regte. Comp &: hr. v. d. Tann.)
                3. Feld-Battr. 1. Art.-Regis. corm. v. Grundherr.)
                3. Bat. 2. Inf -Regts. (Maj. Steurer)
               1. Bat. 11. Juf.=Regts. (Mai. v. Baumen.)
2. Bat. 11. Inf.=Regts. (Mas. Boebe.)
Gros: (1. Infanterie-Brigade) Ben - Maj. Diett.
                1/21. Eel. 3. Chevaurleg. Regts.
                2. Jager-Bat. (Maj v. Ballade.)
               1. Feld-Battr. 1. Art. Regts. (5vim. Gruithuifen.)
                5. Keld-Battr. 1. Art. Regts. (cptm. Frhr. v. Hutten.)
               7. Feld-Battr. 1. Art.-Regts. (opim. D. Schleich.)
                                                                    (Rommbr.
                                                                    bes 3nf.=
               1. Bat. Inf.:Leib-Regts. (Maj. Edart.)
                                                                    2.- Regts.
               2. Bat. Inf. Leib-Regts. (mai. v. Bauer.)
                                                                     Oberft
               3. Bat. Inf. Leib-Regts. ) (wat Graf D. Joner.) p. Tauf-
                                                                    fenbach)
                                                                (Rommbr. bes
               1. Bat. 1. Inf. Regts. (maj. v. Linefchloß)
                                                               1. 3uf. - St gts.
               2. Bat. 1. Inf .- Regte. (maj. Daffenreither) (Dberf Roth.)
                9. Jäger-Bat. (Ds.: 8t. Frhr. v. Massenbach.)
         Auferdem: 4. Feld-Battr. 1. Art.-Regte. (Sum. Baumuller.)**)
    Marschordnung ber 4. Baberischen Infanterie-
                               Division:
                  General-Lienienant Graf v. Mothmer.
Mantgarbe: (7. Infanterie-Brigabe). Gen.-Daj. v. Alleved.
             Borbut: Di Caries (Rommbr. bes 6. 3iger-Bats.)
               Ein Bug der 2. Est. 2. Chevaurleg.-Regts.
               6. Jäger-Bat.
          Gros ber Avantgarbe: Derf v. Beeg (Rommbe, bes 9. 3uf.
                                                                      Regts.)
               1. Bat. 9. Juf. Regts. (Maj. Lob.)
1. Feld Battr. 4. Art. Regts. (Hotm. Burm.)
2. Bat. 9. Juf. Regts. (Maj. v. Parfeval.)
               3. Bat. 9. Inf.-Megts. (mai. Frhr. v. Chner.)
                                                                   (Rommbr.
               1. Est. 2. Chevaurleg.-Regis.
                                                                  bes 2. Che-
               8. Est. 2. Chevaurleg.-Regis.
Drei Buge ber 2. Gat. 2. Chevaurleg.-Regis.
                                                                   vanrieg.
                                                                 Regte. Dberk
                                                                 Boradam.
```

<sup>\*)</sup> Epcl. ber 12. Kompagnie, welche jum Train abkommanbirt war.
\*\*) Bon ber 2. Inf.-Division.

```
Lintes Seiten = Detachement: Maj. Wobs (Rommbr. bes 2 Bate.
                                                                                   5. 3uf .- Regte.)
                    4. Est. 2. Chevaurleg. Regts.
1. Bat. 5. Inf. Regts. (Waj. Gebhard.)
2. Bat. 5. Inf. Regts.*.)
Gros: (8. Infanterie-Brigade) Gen .- Dlaj. Maillinger.
                    5. Feld-Battr. 4. Art. Regts. (ppim. Herold.)
3. Bat. 1. Inf. Regts. (Maj. v. Schlichtegroll.)
                    3. Bat. 5. Juf. Regts. (Spim. v. Seetirchner.)
2. Feld Battr. 4. Art. Regts. (Spim. Kirchhoffer.)
                    6. Feld-Battr. 4. Art.-Regts. (Db. Rt. Geffner.)
1. Bat. 7. Inf.-Regts. (Spim. Rohlermann.)
                    3. Bat. 11. Inf.-Regts. (Maj. v. Gropper.)
                    3. Bat. 14. Inf.-Regts. (Das Remich v. Beißenfels.)
                    10. Jager-Bat. (Dberft-ft. v. Bedel.)
            Bugetheilt von der Art. - Referve-Abtheilung (1. Di-
                                                                    vifion) Dberft. &t. Edart.
                   1. reit. Battr. 2. Art. Regts. (Somm Frhr. v. la Roche.)
3. Feld Battr. 2. Art. Regts. (Spim. Speck.)
4. Feld Battr. 2. Art. Regts. (Spim. Frhr. zu Rhein.)
            Augetheilt bon ber Ulanen-Brigade: Gin-Maj Frhr.
                                                                                    v. Mulger.
                    3. Est. 5. Chevaurleg. Regte. ) (Rommbr. bes 5. Chevaurleg.
                   4. Est. 5. Chevaurleg. Regts. | Regts. Oberft v. Beinrich.)
1. Ulan. Regt. (Cberft Graf v. Pfenburg.)
                    2. reit. Battr. 2. Art.-Regts. (Spim. Frhr. v. Daffenbach.)
```

# Marschordnung ber nachträglich vorgezogenen Baherischen Truppentheile.

(5. Infanterie=Brigade) Gen.-Maj. v. Schleich.

8. Jäger-Bat. (O6-Lt. Rohlermann.)

1. Bat. 6. Inf.-Regts. (Raj. Red.)

2. Bat. 6. Inf.-Regts. (Maj. Damboer.)

3. Bat. 6. Inf.-Regts. (Maj. Ball.)

2. Bat. 7. Inf.-Regts. (Maj. Gambs.)

3. Bat. 7. Inf.-Regts. (Maj. Ceichtenstern.)

3. Bat. 7. Inf.-Regts. (Maj. Ceichtenstern.)

4. Frhr. v. Mulzer\*\*).

2. Ulan.-Regt. (Oberk Frhr. v. Pflummer.)

1. Ulan.-Regt. (Oberk Graf v. Pienburg.)

3. und 4. Est. 5. Chevauxleg.-Regts. (Oberk v. Beinrich.)

2. reit. Battr. 2. Art.-Regts. (Spim. Frhr. v. Massenbach.)

<sup>\*)</sup> Marfdirte bis Mattftall an ber Tete bes Gros.

<sup>\*\*)</sup> Bet biefem zweiten Borziehen ber Ulanen-Brigabe wurde bas 2. Ulan.-Regt. excl. einer halben, gegen Birfc entfanbten Estabron, mitverwendet. Die 1. und 2. Estabron 5. Chevangreg.-Regts. waren in ber Bfalz abtommanbirt.

#### Bon ber 3. Infanterie-Dibifion nachgefautt.

- 1. u. 2. Est. 1. Chevaurleg.-Regts. (Cberfi-Et. Graf v. Froberg.)
- 3. Feld-Battr. 4. Art.-Regts. (Spim. Löfil)

### Marschordnung bon Theilen ber Bürttembergischen Feld=Division.

- 2. Feld. Brigabe: Ben. Maj. v. Starfloff.

  - 3. Jäger-Bat. (Eberft-Lt. v. Link.) 5. Battr. 2. Feld-Art.-Abth. (hotm. v. Rapplin.) 6. Battr. 2. Feld-Art.-Abth. (hotm. v. Wagner II.)
  - 1. Bat. 2. Inf. Regts. (Oberft-Lt. v. Ban-genbeim.)

    5. und 6. Romp 2. Inf. Regts. (Grim Regts. Oberftv. Ring-ler. (Glafer.)\*)
  - Rommbr. bes 1. Bat. 5. Inf.=Regts. (Maj. v. Staff.) (5. 3nf - Regts. 2. Bat. 5. Inf.=Regts. (Ob.-2t. v. Drescher.) (Oberf Frhr. 5. 3uf . Regts.
  - v. Bügel.

Reserve-Ravallerie: Gen.-Maj. Graf v. Scheler.
4. Reit.-Regt. (Oberft Graf v. Normanu.)
1. E&l. 3. Reit.-Regts. (Altimftr. Graf v. Gronfeld.)

<sup>\*)</sup> Die 7. und 8. Romp. 2. Inf.-Regts. bilbete bie Befahung von ganterburg mit ber 2. Est. 3. Reit. Regts., beffen beibe fibrigen Estabrons noch in Garnifon maven.

117\*

Anlage 12.

# V. Armee-Korps:

|                                                                | V      | Tobt.    |         | Be   | rwunbe   | t.      | B      | ermif    | įt.     |        | Summa    | L.      |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|
|                                                                | Offis. | Manusch. | Pferbe. | DIR. | Mannich. | Pferbe. | Dffig. | Mannich. | Pferbe. | Offig. | Mannich. | Pferbe. |
| 9. 3nf Divifion.                                               |        |          |         |      | .10      |         |        |          |         |        |          |         |
| Stab der 17. Inf. Brig.                                        | -      | -        | -       | 1    | -        | -       | -      | -        | -       | 1      | -        | -       |
| 3. Pof. Inf.=<br>17. Inf.= Regt. Nr. 58<br>Brig. 4. Pof. Inf.= | 1      | 46       | 2       | 13   | 220      | -       | _      | 153      | -       | 14     | 419      | 5       |
| Regt. Nr. 59<br>(Rönigs - Gren.                                | 2      | 49       | 2       | 20   | 214      | -       | -      | 34       | -       | 22     | 297      | 2       |
| 18. 3nf) Regt. Nr. 7.<br>Brig. 2. Niederschlef.                | 2      | 89       | _       | 14   | 407      | -       | -      | 55       | -       | 16     | 551      | -       |
| 3nf Nr. 47                                                     | 2      | 66       | _       | 33   | 358      | -       | _      | 151      | -       | 35     | 575      | -       |
| 1. Schlef. Jäger Bat.                                          | H      | 9        | -       | 1    | 47       | -       | H      | 2        | -       | 1      | 58       | -       |
| l. Schles. Drag. Regt.<br>Nr. 4                                | 1_     |          | 9       | 1    | 6        |         | L      |          |         | 1      | 6        |         |
| l.Fuß-Abthl. Niederschlef. Feld-ArtRegts. Vr. 5                | L      | 1        |         | 1    | 10       | 14      |        |          |         | 1      |          |         |
| 10. 3nf. Division.<br>(1. Westpr. Gr. 19. 3nf. ) Regt. Nr. 6   |        | 132      | 4       | 28   | 691      |         |        | 53       |         | 30     | 876      |         |
| Brig. 1. Riederschlef.                                         | 12     | 102      | 4       | 40   | 691      | Г       | Г      | 03       |         | 30     | 010      | 1       |
| Inf.=R. Nr.46<br>(Beftphäl. Fuj.=                              | 10     | 175      | 3       | 25   | 693      | -       | -      | 114      | -       | 35     | 982      | 1       |
| Brig. 3. Riederschlef.                                         | 8      | 128      | 2       | 17   | 481      | -       | -      | 104      | -       | 25     | 713      |         |
| 3nf. R. Vir.50                                                 | 14     | 172      | -       | 18   | 574      | -       | -      | 109      | -       | 32     | 855      | -       |
| Rr. 14                                                         | -      | -        | 6       | 1    | 2        | 1       | -      | _        | _       | 1      | 2        |         |
| l. Fuß-Abth. Niederschlef.<br>Feld-ArtRegts. Nr. 5             | _      | 2        | 9       | 1    |          | 23      |        | _        | _       | 1      | 26       | 35      |
| forps. Art. V. A. R.                                           | -      | 4        | 28      | 3    | 32       | 25      | -      | -        | -       | 3      | 36       | 5       |
| Niederschles. Pion. Bat.<br>Nr. 5                              | -      | 4        | _       | 2    | 19       | -       | -      | 2        | _       | 2      | 25       | -       |
| Summa V. A R.                                                  | 41     | 877      | 74      | 179  | 3782     | 63      |        | 777      |         | 220    | 5436     | 13      |

### Namen der Offiziere und Offizierbienstthuenden:

#### 1. Tobt:

3. Bof. Inf.-Regt. Nr. 58: Get. &t. Liebert I.

4. Boj. Inf.-Regt. Rr. 59: Get. etc. Schmidt II., Beinmann.

Ronigs-Gren.-Regt. (2. Beftpr.) Rr. 7: Sel. St. v. Carmer, unteroffig. v. Wartenberg.

2. Niederschles Inf.-Regt. Nr. 47: Oberft v. Burghoff, Sed.-St. Flemming.
1. Westpreuß. Gren.-Regt. Nr. 6: Sed.-St. Wolff, Sice-Feldm. Wagner.
1. Niederschles. Inf. Regt. Nr. 46: Hombor, Br.-St. v. Kredwit,
Sed.-St. v. Bodewils, v. Bombor, II., Somerdieger, v. Burg-Bestphäl. Fil. Regt. Nr. 37: Br.-L. Walther, Sci. 28. Brendel, Ritter, Bolff, Von Bestelling, Boile, Belakto.

3. Riederschlef Inf. Regt. Nr. 50: Drim. D. Burgeborff, Pro-218. D. Willenheim, v. Balther, D. Nomag-Seeling, Gelett. Frey, Sann, Rothe, Oppermann, Saafe, Bort. Bagnes. Richter, Land. boigt, Bice-Belbm. Stein, Tinter.

#### 2. Bermundet:

Stab ber 17. 3nf. Brig.: Dberft u. Brig.-Rommbr. v. Bothmer.

8. Bof. Inf. Megt. Rr. 58: Major Boettcher, Opim v. Ziegler u. Rlipp-haufen, Dr. 21. Rretichmer, Set. 216. D. Bogen, Liebert II., Frommann, Schulz, v. Dettinger, Nehse, Pfluder, Bedm. Czarcinsti, Bice-Betom. Bouftedt, Bort. Babne. Rent. 4. Bos. Inf.-Regt. Nr 59: Oberft Epl, Saupette. v. Dobschut, von der

Bense, Jaensch, Fichtner, Br.-Les. Blaetschle, Berta, Sec.-Les. Müller I., Laad, Kutner, v. Frangois, Robiting, Kirsch, Metzte, v. Hohberg, Bondik, Chorus, Sice-Bedw. Müller, Bolff, Bort-Kapar. Brand.

Ronigs-Gren.-Regt. (2. Weftpr.) Nr. 7: Doin. Frangti, Br-200. D. Jastrzemsti, v. Bedelstaedt, v. Hugo, Set. est. v. Philipsborn, v. Ramps. v. Jagwit, v. Jordan, Bartich, Bice-gelbm. Hafel-bach, Rump, unteroff. Spical, v. Brochem, Graf v. Strachwitz.

- 2. Riederschles. Inf. Regt. Nr. 47: Wajor Schulz, Dotte. D. Schimmelstennig, v. Wedelstaedt, Br.-200. Hopviel, Müller, v. Winning, v. Trestow, Set.-200. Honcet, Schopis, Rlauenssigel, v. Waltis, Clarus, v. Heinz, Förster, v. Dresty, Rüdsorth, v. Trotha, Rinel, Rint, Flügel, Lobe, Bice-Fedus. Altmann, Barop, Weder, Bennoit, Gaddum, Stenzel, David, Bod, Jung, Bort.-Film. v. Bornstedt, unterost. Kühn, Eabs Argt Dr. Bette.

1. Schles. Jäger-Bat. Kr. 5: Set.-L. Krause.
1. Schles. Drag.-Regt. Kr. 4: Set.-L. v. Walbaw.
1. Fuß-Abth. Niederschles. Feld-Art.-Regts. Kr. 5: major Kipping.
2. Westpreuß. Gren.-Regt. Nr. 6: Oberk Flödher, major v. hengel, ponte. Bar. v. Liddinghausen gen. Wolff, v. Wechow, v. L'ranbis, Frhr. v. Richthossen, v. Sch.-Les. Ohrenberg,

Dietsch, v. Chappuis, Tabor, Rupprecht, Wollenhaupt, Roni-

Dietsch, v. Chappuis, Tabor, Rupprecht, Wollenhaupt, Königer, v. Gerhardt, Schüt, Ditmar, v. Gizhdi, Klug, Bice-Feldm. Knobel, Gent, Christ, Jürn, Padur, Hasch, Bornemann, Bort.-Fähms. Schrader, v. Betersborss.

1. Niederschles. Inf.-Regt. Nr. 46: Oberk v. Stosch, Wajor Campe, Spitte. v. Klaß, v. Sydow, Steinbrunn, Batrunty, pr.-Lis. Suttig, Tip, Bachur, Bredlau, Adamczdł, Set.-Lis. Seidel, Sturm, v. Massenbach, v. Kösterit, v. Czettrit, Ryll, Wiedner, Biesse, Kreutinger, v. Bomsdorss I., Schiebit, Bort.-Fähnt. Kitter, Anteress. Deckardt, Stabe-Aust Dr. Hirschberg.

Westphäl. Fils.-Regt. Nr. 37: hvit. v. Bolent, Koeple, Br.-Lt. v. Asmuth, Set.-Lis. Klehn, v. Malachowski, v. Berken, Nitsche, Bohl, Psessen, V. Schweinichen, v. Kurnatowski, Reinede, Bice-Feldw. Menzel, Franke, Hilbebrandt, Klette, Stöhr.

3. Riederschles. Inf.-Regt. Nr. 50: Oberk Michelmann, Oberk-Lt. v. Sperling, Hyder I., Fled, Carstaedt, Thiel, Zaremba, Schnee, Wintler, Fritch II., v. Baczensky- u. Tenczin, Bort.-Fähner. Thiel, Schoengarth, Grünwald.

Rurmärk. Drag.-Regt. Nr. 14: Set.-Lt. v. Hestenberg-Pasiss.

3. Fuß-Abth. Feld-Art.-Regts. Nr. 5: Set.-Lt. v. Zaltzewski.

Rorps-Art. V. Armee-Korps: hvim. Mehle, Set.-Lt. Dehls, kellvertr. Stabe-Art. Blied.

Megt Dr. Rorn. Riederschlef. Bion. Bat. Nr. 5: pum. Scheibert, Sa. 2t. v. Gigndi.

, ,\*, .

XI. Armee-Korps.

|                                                                                          |        | Tobt.   |         | Bet     | munbe            | et.     | 8      | ermi         | št.      |              | Eumma            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|------------------|---------|--------|--------------|----------|--------------|------------------|---------|
|                                                                                          | Offig. | Mannic. | Pferbe. | Diffs.  | Mannic.          | Bferbe. | Diffs. | Mannic.      | 4 ferbe. | . Siffis     | Mannid.          | Bferbe. |
| General-Rommando 21. Inf. Divifion.                                                      | 1      | -       | _       | 2       | 2                | -       | -      |              | -        | 3            | 2                | -       |
| Stab ber 41. Inf Brig.                                                                   | =      | =       | 1       | 1       | 1                | =       | E      | Ξ            | _        | 1            | -1               | 1       |
| 41. Inf.=( Rr. 80 Brig. (1. Raff. Inf.=R.                                                | 3      | 59      | -       | 14      | 263              | -       | -      | 35           | -        | 17           | 357              | ÷       |
| 9 %r. 87                                                                                 | 10     | 56      | 1       | 17      | 294              | -       | -      | 32           | -        | 27           | 382              | 1       |
| 42. Inf. ( Nr. 82 Brig. (2. Naff. Inf R.                                                 | 5      |         |         | 20      | 260              |         | H      | 17           |          | 25           | 347              | -       |
| Nr. 88<br>Heff. Jäg. Bat. Nr. 11<br>2. Heff. Huf. R. Nr. 14                              | 3      |         | -       | 16<br>1 | 249<br>117<br>17 | -       |        | 38<br>8<br>2 | -        | 22<br>4<br>1 | 334<br>149<br>31 | 111     |
| 1. Fuß-Abth. Beff. Feld-<br>ArtRegts. Nr. 11 .                                           | -      | 9       | -       | 2       | 14               | -       | H      | 1            | -        | 2            | 15               | -       |
| 22. Inf. Division. 2. Thur. Inf. 31. 43. Inf. 32. Brig. 6. Thur. Inf. 31. 32. R. Nr. 93. | 2      |         | 1       | 7 21    | 171<br>298       |         | _      | 50<br>17     |          | 9 27         | 249<br>381       | -       |
| Stab d. 44. Inf. Brig. 3. Heff. Inf. 34. Inf. 83.                                        | 4      | 49      | 4       | 18      | 293              |         |        | 43           |          | 22           | 385              | 4       |
| Brig. (5. Thür. Inf<br>R. Nr. 94.<br>1. Heff. Huf R. Nr. 13                              | 1      |         | 20      | 13      |                  | 15      | -      | 22           | =        | 14           | 272<br>18        |         |
| 2. Kuß-Abth. Heff. Felds<br>ArtR. Nr. 11<br>Korps Art. XI. AA.<br>Heff. PionBat. Nr. 11  |        | 6 2     | 57      |         | 25<br>5          | 47      |        | 111          |          | 3            | 31<br>7          | 10      |
| Summa XI. AK.                                                                            | 41     | 457     | 88      | 138     | 2243             | 71      | F      | 265          |          | 179          | 2965             | 159     |

#### Namen ber Offiziere und Offizierdiensthuenden.

#### 1. Todt:

General-Rommando: Pr.-ft. u. Generalft. Dffizier D. Beineccius. Beff. Füfilier-Regt. Nr. 80: Spim. v. Borde, Cel. 2t. v. Buttler, Bice Belbm. Adolph.

- 1. Raff. Inf.=Regt. Rr. 87: maj. Rafch, Spitte. v. Loffan, Caefar, Br.-216. b. Lettom-Borbed, b. Lindeiner- gen. Wildau, Brogen, Rublev. Lilienftern, Set. 2te. Sambachs, Melior, Bice-Getom. Müller.
- 2. Beff. Inf. Regt. Nr. 82: Spin. v. Rour, Set. ets. Goge, Wermuth,
- Schopper, Bort. Babur. Reuber.
  2. Raff. Inf Regt. Rr. 88: Deerft Rohn- v. Jasti, Sptm. v. Graevenit, Pr.-L. Belet, Get.-Lis. Bilm, Blumhof, Blufchte. Deff. Jäger-Bat. Rr. 11: 6ptm. Marichall- v. Bieberftein, Br.-L. Horft-
- mann, Cec.- Lt. Frhr. v. Elverfeld.
- 2. Thuring. Inf.-Regt. Nr. 32: Br.-Lt. v. Beeren, St.-Lt. v. Lebenner. 6. Thurig. Inf.-Regt. Nr. 95: Speite. Schuffler, Stödel, Br.-Lt. v. Mot, Set. 24s. Schneidewind, Rlein, Bort. & 33mr. Ganfen.
- 3. Deff. Inf.-Regt. Nr. 83: Br.- 2te. Bogt, v. Rupleben, Set-2te. Rnappe, Schauf. 5. Thuring. Inf. Regt. Nr. 94: 5ptm. v. Efebed.

#### . 2. Bermundet:

General-Rommando: Gen.-Lieut. u. Kommandirender General v. Bofe. Rittmftr. u. Abjut. v. Bofe.

- Stab der 21. Inf. Div.: Orbonnang-Offig. Br.et. Stumm. Stab der 41. Inf. Brig.: Eberft u. Brig.: Rombr. v. Roblineti.
- Beff. Fuf.-Regt. Rr. 80: Dberft v. Colomb, spitte. v. Roeber, v. Riegel, Br Res. v. Lengerte, Mordbach, Set. 228. v. Uslar-Gleichen II., Bagner, v. Trapp, v. Sodenstern, Bagentnecht, v. Beeringen, v. Werner II., Scheele, Bice-Feldw. Baumann.
- 1. Raff. Inf. Regt. Rr. 87: Spille. v. Rettler, Miller, Bieft, Alefeld, Br. - 216. v. Barthaufen, Caemmerer I., Get.-216. v. Rögler, Bilhary, Tilmann, Bein, v. Got, Desterreich, Eltester, Bice-Belbm. Schraudebach, Tungling, Hilbebrandt, Bort. Faben. Jante. Inf. Regt. Nr. 82: Dberft v. Borries, Majors v. Tichirichty,
- Bar. v. Henneberg, Spille. Brefiler, Rloepte, Brotts. v. Trestom, v. Sturmfeder, Fragstein. v. Niemsdorff, Medel, Cet.- 216. v. Belmrich, Frhr. v. Edardftein, v. Treuenfeld, Bigell, Feege, Sobenfee, Below, Rochlit, Bice-gelbm. Stod, Bort. Gapnes. Bruntow, Wisotti.
- 2. Raff. Inf. Regt. Nr. 88: Spitte. v. Cipons, v. Sagen, Br. 21 Roeppen, Cet. 216. v. Lehenner, Baerthel, v. Bieberftein, v. Schlereth, Beliffier, Marquardt, v. Mabai, Spangenberg, Schlichter, Bice-Felbw. Reller, Bort.-Baburs. Cornelius, Arend, Jungermann.

- Heff. Jäger-Bat Nr. 11: Br.-er. v. Both. 2. Heff. Huf.-Regt. Nr. 14: Sch.-er. v. Schönfeldt. 1. Fuß-Abth. Heff. Feld-Art.-Regts. Nr. 11: Cet.-eis. Castendyl, Eisentraut.
- 22. Infanterie-Divifion.
- 2. Thuring. Inf. Regt. Nr. 32: Major Hidfch, Cotm. v. Bintingerobe, Pr. 22. v. Stieglit, Calete. v. Donat, Dehorn, Schmidt, Bico-Belbw. Buttmann.
- 6. Thüring. Inf.-Regt. Nr. 95: Oberk v. Bededorff, Major v. Edarts-berg, spite. v. Bangenheim, Bierneufel, v. Hopffgarten, \*r.-281. Bartenstein, v. Goßler, v. Janson, Set.-281. Fritze, v. Lrandensstein, Rieslich, Schulze, v. Schrabisch, Müller, Partenstein, Lerger, v. Tiedemann, Bice-Felden Tobtenwarth, Port.-Fähnes. Lehrend, v. Hanstein, Teichelmann. Stab d. 44. Inf.-Prig.: Br.et. u. Abjut. v. Diepow.

3. Heff. Inf.-Regt. Nr. 83: Majors v. Godenstern, Schor, spette. Frhr. v. Boenigt, Beder, pr.-2t. v. Montowt, Cat.-2ts. Benther, Frhr. v. Wachtmeister, v. Berger, Efchenhagen, Luja, Bech, Schlenke, Korn, v. Gilfa, v. Apell II, v. Henning auf Schönhoff, Sil-

ber, vor. v. Schilgen.

5. Thüring. Inf.-Regt. Rr. 94: Majors v. Bussow, v. Neder, some.
v. Rhaden, Hehne, Vr. 18. v. Rostit, v. Egloffstein, Mahr, S.L.-201.
v. Annyt, Gr. Reller, v. Hartmann, v. Blumenthal, Berenbes, v. Rège.

Rorps-Artillerie XI. Armee-Rorps:

opene. Sylvius, Berrfahrdt, Cet. 21. Stamm.

1. Bayerisches Armee-Korps.

|                                                                          |      |      | Tob      | t.     | Be          | roun            | bet.    | 28     | ermif         | jt.     | 6      | Eumm             | a.            |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|-------------|-----------------|---------|--------|---------------|---------|--------|------------------|---------------|
|                                                                          |      | DIR. | Mannid.  | Pferbe | Siffs       | Mannic.         | Pferbe. | Diffs. | Manufd.       | Pferbe. | Silia  | Mannid.          | Bferbe.       |
| InfLeib-Regt.                                                            |      | 1    |          |        |             |                 |         |        |               |         |        |                  |               |
| 1. Bataillon<br>2. Bataillon<br>3. Bataillon                             |      | : =  | 2        |        | 3<br>6      | 38<br>21<br>18  | _       | -      | 10<br>30<br>2 |         | 3<br>6 | 50<br>53<br>20   | -             |
| 1. Inf.=Regt.                                                            |      |      |          |        |             | 1               |         |        |               |         |        | J.C              |               |
| 1. Bataillon<br>2. Bataillon<br>2. Jäger-Bataillon                       |      | 1    | 1 1      | -      | 1           | 9<br>16<br>21   | 1       | -      | 9 3           | _       | 2      | 16<br>26<br>25   | -             |
| 2. InfRegt.                                                              |      | 1    |          |        |             | 12              |         |        |               |         |        |                  |               |
| 1. Bataillon<br>2. Bataillon<br>3. Bataillon                             |      | 4    | 27<br>11 | _      | 1<br>6<br>2 | 13<br>142<br>61 | 1       | -      | 21<br>34      |         |        | 14<br>193<br>106 | 1             |
| 11. 3nf Regt.                                                            |      |      |          |        |             |                 |         | ď      |               |         |        |                  |               |
| 1. Bataillon.<br>2. Bataillon<br>4. Jäger-Bataillon                      |      | . 2  | 17       | 1      | 4<br>2<br>1 | 84<br>36<br>14  | -       | 11     | 17<br>69<br>1 | _       |        | 118<br>105<br>15 | 1             |
| 3. Chevaurlegers-Regt.                                                   |      |      | 1        |        | _           | 1               | 1       | _      | -             | 1       | _      | 2                | 2             |
| Art. Abth. 1. Divifion.                                                  |      |      |          |        |             |                 |         |        |               |         |        | 1                |               |
| 1. ArtRegt.                                                              |      |      |          |        |             |                 |         |        |               |         |        |                  |               |
| 1. Feld-Batteri<br>3. Feld-Batteri<br>5. Feld-Batteri<br>4. Feld-Batteri | ie . |      |          | 2 2    |             | 1<br>1<br>1     | 2 1 9   |        | 1111          |         |        | 1<br>1<br>1      | 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                                                          | Summ | a 10 | 64       | 7      | 27          | 477             | 15      | -      | 205           | 1       | 37     | 746              | 23            |

#### 1. Todt:

- 1. Inf. Regt.: Dber-Lient. Rufd.
- 2. Inf. Regt.: Ober-Lient. v. Haren, &c. v. Schubart, Gr. v. Bollenftein, Bagner, Maber.
- 11. Inf.=Regt.: Spitte. v. Jager, Dertel v. hofftetter, Obertient. Gr. v. Armannsperg.

#### 2. Bermunbet:

- Inf.-Leib-Regt.: sotm. Bagner, Oberflent. Rineder, Letents. Frhr. v. Lichtenstern, Bernhard, Gr. v. Arco, Schreiber, Frhr. v. Donersberg, v. Weber, v. Bincent.
- 1. Inf. Regt.: Bient Beball.
- 2. Jäger-Bat. Oberlient. Mertel.
- 2. Inf.-Regt.: Stabshpim. Bedall, Spim. Schmitt, Oberflents. Frhr. v. Bu-Rhein, v. Beller, Weiß, Leuts. Dachs, Ott, Ldm.-Offig-Appirantem Engel, Westermaher.
- 11. Inf.-Regt.: Stadespein. Frhr. v. Böllnit, Lieuts. v. Taufch, Haas, Geifiler, Low.-Lieut. Rlostermeber, Low.-Offig-Appirant Rrammel.
- 4. Jager Bat.: Bent Duller.

II. Bayerisches Armee-Korps.

|                                   | 13       | Tob      | t.      | 23            | erwunt   | et.     | B      | ermi    | ğt.     | 6       | Summa   | 1.     |
|-----------------------------------|----------|----------|---------|---------------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                                   | Diff.    | Mannich. | Pferbe. | Diff.         | Mannich. | Bferbe. | -fylig | Manufd. | Bferbe. | Diffig. | Mannic. | Bferbe |
| 6. Inf. Regt.                     |          |          |         |               |          |         |        |         |         |         |         |        |
| 1. Bataillon                      | -        |          | -       | -             | 5        | -       | -      | -       | -       | -       | 5       | -      |
| 2. Bataillon                      | 1        | -        | -       | -             | 1        | -       | -      | 5       | -       | 1       | 2       | -      |
| 3. Bataislon                      | $\vdash$ | -        | _       | $\overline{}$ | 1        | _       | _      | 5       | -       | -       | 6       | -      |
| 7. InfRegt.                       | 1        |          |         |               | 40       |         |        | gri)    |         |         |         |        |
| 2. Bataillon                      |          | 3        | _       | 4             | 13       |         |        | -       | -       | 4       | 16      | -      |
| 3. Bataillon                      |          | 1        | -       |               |          |         |        | _       | _       |         | 3       |        |
| 8. Jäger-Bataillon                |          |          |         |               | 3        |         | _      | _       |         |         | 1       |        |
| 1. Chevaurlegers-Regt 5. InfRegt. | Г        |          |         |               |          |         |        |         |         |         | -       | Т      |
| 1. Bataillon                      |          | 2        |         | 1             | 22       |         |        | 4       |         | 1       | 28      |        |
| 2. Bataillon                      |          | 1        |         | 1             | 11       |         |        | 2       |         | î       | 14      |        |
| 9. InfRegt.                       |          | •        |         | 1             |          |         |        | -       |         |         | **      | Г      |
| 1. Bataillon                      | L        | 11       |         | 4             | 106      |         |        | 16      | _       | 4       | 133     | _      |
| 2. Bataillon                      | 3        | 7        |         | 3             | 47       |         |        | 23      | 1       | 6       | 77      | _      |
| 3. Bataillon                      | 3 2      | 3        |         | 1             | 70       |         | _      | 7       |         | 3       | 80      | _      |
| 6. Jager-Bataillon                | lī       | 7        |         | 1             | 53       |         | _      | 3       |         | 3 2     | 63      | _      |
| Stab ber 8. 3uf. Brig             |          | _        | _       | 1             | _        | _       | _      | _       | _       | 1       | -       | _      |
| 3. Bataillon 1. 3nf Regts         | 1        | 7        |         | 7             | 60       | _       | _      | 7       | _       | 8       | 74      | -      |
| 3. • 5. • • .                     | _        | 1        | _       | _             | 9        | 1       | -      | -       | _       | -       | 10      |        |
| 1 7                               | -        | 2        | _       | _             | 32       | _       | _      | 6       | _       | -       | 40      | -      |
| 3. • 11. • • .                    | -        | 3        | _       | 1             | 12       | -       | -      | 5       | _       | 1       | 19      | -      |
| 3 14                              | -        | 3        | -       | 3             | 57       | -       | _      | 9       | -       | 3       | 69      | -      |
| 10. Jager Bat                     | 1        | 2        | -       | -             | 14       | -       | -      | 3       | -       | 1       | 19      | -      |
| 2. Chevaurlegers Regt             | -        | -        | 1       | -             | 4        | 4       | _      | _       |         | -       | 4       |        |
| Urt.=Abth. der 4. Div.            |          |          |         | Ш             |          |         |        |         |         | ш       |         |        |
| 4. Art.=Regt.                     | 1        |          |         |               |          |         |        |         |         |         |         | ١.     |
| 1. Feld-Batterie                  | -        | -        |         | -             | 2        | 3       |        | -       |         |         | 2       |        |
| 2. Feld-Batterie                  | -        | _        | _       |               | 77       | 4       |        |         | _       |         | _       | 1      |
| 2. ArtRegt.                       |          | )-       |         |               |          | 11      |        |         |         |         |         |        |
| 3. Feld-Batterie                  | -        | -        | 1       |               | 1        |         |        | -       | -       |         | 1       |        |
| -                                 | -        |          | -       |               |          |         | -      |         |         |         | 7. 7    | 1      |
| Summa:                            | 1 9      | 52       | 2       | 27            | 524      | 12      | _      | 91      | -       | 36      | 667     | 1      |

Marschorbnung ber beiben Infanterie-Divisionen bes VII. Armee-Korps an bem Morgen bes 6. August 1870.

14. Infanterie-Dibifion: Gen.-Lieut. v. gamele.

Wentgarde: Gen.-Maj. v. François.
1. Cet. Hus.-Regts. Rr. 15.
3. Bat. Kas.-Regts. Rr. 89.

1. leichte Battr. Feld-Art.-Regts. Rr. 6. 1. mpd 2. Bat. Fus.-- Regts. Rr. 39\*).

Sanitäts-Detachement Rr. 2 des VII. Armee-Korps. 1. Komp. Pion. Bats. Rr. 7 mit leichtem Feldbrüden-Train.

Gros: Gen.-Maj. v. Wonna.

2., 3. und 4. Göl. Hus.-Regts. Rr. 15. Ins. Regt. Rr. 74. 2. leichte, 1. und 2. schwere Battr. Feld-Art.-Regts. Rr. 7. 1. und füs.-Bat. Ins. Regts. Rr. 53\*\*). Ins. Regt. Rr. 77. Bagagen und Trains.

13. Bufauterie-Dibifion: Gen. Lieut. v. Glimer.

Abantgarde: Sen Maj. v. d Golft, Kommandeur der 26. Juf.-Brig.
1. und 3. Est. Hui.-Regts. Ar. 8.
Bordut: Jwei Compagnien Idaer Burd. Ar. 7.
2. Bat. Ind. Regts. Ar. 55.
1. und Filf. Bat. Jui.-Regts. Ar. 56.
5. teichte Batt. Feld. Art. Regts. Ar. 7.

Inei Kempegnien Liger-Betë. Ar. 7. Groß: Gen. Maj. v. d. Sten-Sacken, Kommandens der 25. Ini. Beig. 1. und 2. But. Ini. Negatë. Ar. 15 (Mi. But. pur Deckung der Koud Arrillerie detackirt). Ini. Negat. Ar. 73. Ini. Negat. Ar. 13. 2. und 4. Gel. Hui. Negat. Ar. 8. 6. leicher. 3. ichwere und 6. schwere Barr. Held. Art. Regol. Ar. 7.

<sup>.</sup> Ein se Komboline war bie Lobolic approximitati

<sup>\*\*</sup> Sal & But Ini Regal, Rr. 37 war jur Deboling, bei der Brugh Amilie ist als Demonstrat.

## Anlage 14.

## Verlustlisten für die Schlacht bei Spicheren am 6. August 1870.

: " A A

III. Armee-Korps.

|                                               |       | Tobi    |         | 80     | rwunb   | et.     | 28     | ermi    | ft.     | 10    | Summ    | a.      |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|
|                                               | *BJJQ | Mannid. | Pferbe. | Siffs. | Manufd. | Pferbe. | Sffig. | Mannid. | Pferbe. | SHIP. | Mannfd. | Bferbe. |
| 5. Inf. Division.                             | Ł     |         |         |        |         |         |        |         |         |       |         | 1       |
| ( 5. Brandenb. 3uf.                           |       |         | 1       |        |         |         |        |         |         |       |         | 1       |
| 9. 3nf ) Regt. Dr. 48 .                       | 4     | 59      | 1       | 21     | 453     | -       | -      | 36      | -       | 25    | 548     | :       |
| Brig.   Leib : Gren. = Regt.<br>Rr. 8         | 4     | 38      | -       | 8      | 328     | 1       | -      | 14      | 1       | 12    | 380     |         |
| O. 3nf ) Regt. Dr. 12 .                       | 8     | 132     | 8       | 27     | 609     | 5       | -      | 30      | -       | 35    | 771     | 1       |
| Brig. 6. Brandenb. Inf<br>Regt. Nr. 52        | 1     | 14      | 2       | 3      | 93      | 1       | -      | 9       | -       | 4     | 116     |         |
| Brandenb. Jäger = Bataillon<br>Nr. 3          | 1     | 3       | _       | 2      | 51      | _       | _      | 2       | -       | 3     | 56      | -       |
| Rr. 12.                                       | -     | -       | 2       | _      | 1       | _       | -      | _       | -       | L     | 1       |         |
| .Fuß-Abth. Brandenb. Feld-<br>ArtRegts. Nr. 3 | L     | 4       | 10      | 4      | 35      | 32      |        |         | 1       | 4     | 39      | 4       |
| Sanitäts-Detachement Rr. 1.                   | -     | -       | -       | -      | 1       |         |        | -       |         | -     | 1       | -       |
| Summa                                         | 18    | 250     | 24      | 65     | 1571    | 39      |        | 91      | 1       | 83    | 1912    | 6       |

#### L. Sobt:

Iniemerie Magimene R. 45: Mm, Mingurft, Some 2. Rracht, Groß, Ger-& 1. Fr. Bemierrer.

Let : Grenotier - Magiment: E. in Benfig. En. ba. v. Raphengft, Zecherine, Berfebre Britter

Iniemerie Argumen An ült Gesch Soft. Grenedier-Argumen An 12: Obet 1. Arenen, Ma, d. Johow, hote. 2. L'wer. Se-de I. Jude. 1. Revenius, 2. François, Sa. 1t. 2. First, Secretae, Eschied.

Jing: Beneilen Rr. 3: 6e.d. 1. Rc.

#### 2. Bertrenbet:

Infenterie-Regiment Rr. 48: sonde Stütmer, Berner, b. Lamele. Delmer, Deine Reine z. hemmerbein, z. Annieneffi, Ritthaufen, nen dem Brid. Seiden u Speltung, t. Mendorff, Coler, Holt-berf, Sinden, Lieuis, Aucht. Bry Curt. Ber Beiten, Paffow, Seide Frenchen Kennen: tonn Seid. Seine un Bod, Defterreich, n. Tripfalen, Hermann v. Fründell, Holm, Swilling.

Immerie-Regimen Rr. 52: Emiste Berte, L. Sweichten, Bott-geffe.

Grenebiet - Regiment Rr. 12: some Brente, n. Fromberg, Mogge, Flering, Deine t. Muller, Dibentung, n. Studmig, Rrausbarr, r. Eind. r. Orben. Schrider, bet. fin b. Roon, r. Bollnig, Schwarz, Graeme, r Manitein, Detring, b. Ro-miniet, Mener, r. Miller, Ferti, Prent. Swooden. Frank, Ben feines Debrite, Dientmenn, bereiffe Geng und Ganther.

Jager-Buriller Rr. 3: Mir. 2. Jene, Ca de L. Miller. 2. Fuß - Abrbeitung Artillerie Regimente Rr. 3: Mei b. Lander, Da. &. Silbebrundt, Smeine Riaber unt Beichtrate.

VII. Armee-Korps.

|                                                                               |        | Tob     | t.      | 23   | erwunt  | et.     | 3     | ermif    | it.     |        | Summ    | ia.     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|---------|---------|-------|----------|---------|--------|---------|---------|
|                                                                               | Diffs. | Manufd. | Pferbe. | DIF. | Manufd. | Pferbe. | Sfft. | Mannich. | Pferbe. | Diffs. | Mannic. | Bierbe. |
| 13. Inf. Divifion.                                                            |        |         |         |      | H       |         |       |          |         |        |         |         |
| 6. Weftphäl. Inf. = Regt.<br>Nr. 55<br>Weftphäl. Inger=Bat. Nr. 7             | _      | 14      | 2       | 3    | 65<br>6 |         |       | 6        | _       | 3      | 85<br>7 | 2       |
| 3. Fuß-Abth. Westphäl Feld-<br>ArtRegts. Nr. 7<br>1. Westphäl. HusRegt. Nr. 8 | =      | =       | 3       | 1    | Ξ       | 1       | Ξ     | -        |         | _1     | Ξ       | 1       |
| 14. 3nf.=Divifion.                                                            |        |         |         |      |         |         |       |          |         |        |         |         |
| Stab                                                                          | 1      | -       | -       | -    | -       | -       | -     | -        | -       | 1      | -       | -       |
| 7. 3nf. = Regt. Nr. 39 .                                                      | 9      | 149     | 3       | 18   | 401     | _       | _     | 78       | _       | 27     | 628     | :       |
| Brig. 1. Hannov. Inf.=<br>Regt. Nr. 74.<br>(5. Westbhäl. Inf.=                | 7      | 144     | 5       | 29   | 457     | 2       | _     | 60       | _       | 36     | 661     | 1       |
| 8. 3nf ) Regt. Dr. 53 .                                                       | 4      | 42      | -       | 10   | 151     | -       | _     | 16       | _       | 14     | 209     | -       |
| Brig. 2. Sannov. Inf                                                          | 5      | 126     |         | 21   | 417     | _       | _     | 59       | _       | 26     |         | -       |
| dannov. Huf.=Regt. Nr. 15<br>Fuß = Abth. Weftphäl.                            |        | 9       | 20      | 9    | 22      | 99      |       | ō        |         | 2      | 24      | 1       |
| Feld-ArtRegts. Nr. 7 Sanitäts-Detachement Nr. 2                               | -      | -       | 20      | 1    | _       | 20      |       | Ξ        | _       | 1      | _       | 4.      |
| Summa                                                                         | 26     | 478     | 34      | 86   | 1520    | 29      |       | 219      |         | 112    | 2217    | 62      |

#### 1. Todt:

Infanterie-Regiment Rr. 48: Maj. Alinguth, Spim. v. Rracht, Groß. Sec. &L v. Fallenhausen.

Leib - Grenadier - Regiment: De. 21. Beelit, Coc. 216. v. Raphengft,

Bachariae, Bice-Feldw. Gruner.
Infanterie-Regiment Nr. 52: Sec.-St. Boß.
Grenadier-Regiment Nr. 12: Oberk v. Reventlou, v. Johow, sysm.
v. Oppen, pr.-21s. v. Hobe, v. Reventlou, v. François, Sec. rt.
v. Pirch, Bice-Feldw. Cochius.
Jäger-Bataillon Nr. 3: Sec.-2t. v. Rex.

#### 2. Bermunbet:

Infanterie-Regiment Rr. 48: Spile. Stillpner, Berner, v. Ramele, Dallmer, Dr. 244. Frhr. v. hammerftein, v. Ramienoti, Ritthausen, van dem Bofch, Sec. 211. v. Spalding, v. Iffendorff, Coler, Bolt-

hoff, Bindler, Kienig, Kunth, Boß, Ernst, Bice-Felden. Passow, Port. Fire-Regiment. V. Briefen, Puppel, Alap-Argt Dr. v. Hehne. Leib-Grenadier-Regiment: Horm. Sad, Sectus. v. Bod, Desterreich, v. Trüsscher, Herrmann, v. Gündell, Helm, Spilling.
Insanterie-Regiment Rr. 52: &cc. 281s. Hepte, L, Streichhan, Vort. Biber.

Beber.

Grenadier - Regiment Rr. 12: Spatte. Boente, v. Fromberg, Rogge, Fleffing, Dr. fts. v. Miller, Oldenburg, v. Studmis, Rraushaar, v. Tind, v. Oppen, Schröder, Sec. 2118. v. Roon, v. Böllnitz, Schwarz, Graewe, v. Manstein, Detring, v. Aaminieh, Meher, v. Miller, Papst, Preuß, Vice-Feden, Franke, Bert. Fiber. Dehnise, Dienstmann, unterofft, Genz und Günther.

Jager-Bataillon Rr. 3: Raj. D. Jena, &c. 22. D. Müller: 2. Fuß -Abtheilung Artillerie -Regiments Rr. 3: Maj. v. Lynder, Dr. et. Hilbebrandt, Coc.-ets. Rlaber und Beichbrodt.

VII. Armee-Korps.

|                                                                                   |      | Tob     | t.      | E      | erwunt  | et.     | 23     | ermif   | it.     |         | Summ     | a.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
|                                                                                   | SH3. | Mannid. | Pferbe. | Dffig. | Mannid. | Pferbe. | S FFG. | Mannid. | Bferbe. | - Files | Mannid.  | Bferbe. |
| 13. Inf.=Divifion.                                                                |      |         |         |        |         |         |        |         |         |         |          |         |
| 6. Westphäl. Inf. = Regt.<br>Nr. 55                                               | -    | 14      | 2       | 3      | 65<br>6 |         | _      | 6       |         | 3       | 85<br>7  | 2       |
| 3. Fuß-Abth. Westphäl. Felds<br>ArtRegts. Nr. 7<br>1. Westphäl. HusRegt. Nr. 8    | =    | =       | 3       | 1      | Ξ       | 1       | =      | =       | _       | 1       | =        | 1       |
| 14. Inf. Divifion.                                                                | 1    |         |         |        | _       |         |        |         |         | 1       | _        |         |
| 27. Inf.   Niederrhein. Füf. =<br>Regt. Nr. 39 .<br>1. Hannob. Inf. =             | 9    | 149     | 3       | 18     | 401     | _       | _      | 78      | _       | 27      | 628      | 3       |
| Regt. Nr. 74.<br>(5. Westphäl. Inf.=                                              | 7    | 144     | 5       | 29     | 457     | 2       | _      | 60      | -       | 36      | 661      | 7       |
| 28. 3nf. = ) Regt. Nr. 53 .<br>Brig.   2. Hannov. 3nf. =                          | 1    | 42      |         | 10     | 151     |         | -      | 16      | -       | 14      | 209      | -       |
| Dannov. Huf.=Regt. Rr. 15                                                         | 5    | 126     | =       | 21     | 417     | Ξ       |        | 59      |         | 26      | 602<br>1 | =       |
| 1. Fuß = Abth. Westphäl.<br>Feld=Art.=Regts. Rr. 7.<br>Sanitäts=Detachement Rr. 2 | =    | 2       | 20      | 2      | 22      | 23<br>2 | _      | 1.1     | _       | 2       | 24       | 43      |
| Summa                                                                             | 26   | 478     | 34      | 86     | 1520    | 29      |        | 219     | _       | 112     | 2217     | 63      |

\_

#### 1. Tobt:

27. Infanterie-Brigade: Sen. Maj. v. François. Füstlier-Regiment Rr. 39: Maj. v. Wichmann, soum. Mubrad, pr.-211. v. Beaulieu, v. Windisch, Meinede, Sec.-211. Morgenroth, Schmitz, Baupel, unterost. Spieker.

Infanterie-Regiment Rr. 74: Dauptm. Dloff, Br. ft. Lehmann, Soc. ets. Schrader, Schnadenberg II., Grunwald, Felbjäger Clauffen,

Bort.-Bapen. Baring. Infanterie-Regiment Rr. 53: Br.-24s. d. Rappard, Kirsten, Meyer, Co... er. v. Spiegel.

Infanterie-Regiment Rr. 77: Spette. v. Manstein, v. Daum, Br. 28. Schmidt, Sec. 21s. v. Blum, v. Bepbetampff.

#### 2. Bermundet:

Infanterie-Regiment Rr. 55: 6ptm. Rrudeberg, Pr.-2t. b. Gilfa I., Port. Fafer. D. Alten.

Jäger-Bat. Dr. 7: 6ptm. v. Rufferow.

3. Fuß Abtheilung Feld-Artillerie-Regiments Rr. 7: Sec.-22. v. Braufe. Fufilier-Regiment Rr. 39: Sauptite. Reitite, Bennhold, Pratt Berneder,

Fülstlier-Regiment Ar. 39: hamptite. Reitle, Bennhold, Br.ett. Berneder, Sec.-tis. Müller, Boehmer, v. Forell, Gebhardt, Lehrhoff, Longard, Hodelmann, Scheffler. Werner, Lenke, Biedmont, Bice-Betw. Schewe, Kipper, Simenmacher, Unteroff. Farenholz. Insanterie-Regiment Ar. 74: hamptite. v. Salisch, Siemens, Osterwald, v. Koschull, v. Gabain, Br.ets. v. Bobschitzh, v. Borries, Schnackenberg L., Roschitzh, Schwitzle, Sec.-28s. Tottleben, v. Arnoldi, Junghann, Massow, Schaper, Hunäus, Scholl, Machholz, Soparth, Consentius, Richard, v. Fischer, Lux, v. Czarnowsky, Rost, Bice-Betw. Ueberhorst, Kleyensteuber, Wolfsgarten, Bort-Fähn. v. Bannwig.

Infanterie-Regiment Ar. 53: Br. 2t. Baron v. d. Osten-Saden, Sec.-28s.
Binhotr, Müser, Rod, Schnikler, v. Warendorf, Bice-Betw.
Wienholt, Spridmann-Kerlering, Bort-Fähnz. Bacmeister, StabeArzt Dr. Stiehl.

Arst Dr. Stiehl.

Infanterie-Regiment Rr. 77: some v. Maricall, Rafch, Br.-21s. v. Lorent, v. Sillich, Ecc. 211. Beters, v. Rent, Frant, Kallenbach, Lehr I., Lehr II., Greiff, Friebel, Geppert, Beters II., v. Oftrowsty, Sarte, Biedenfeld, Grohnhoff, Bice-Feldm. Hafentamp, Jacob-fohn, Bert. Fabine. Friebel.

1. Fuß-Abtheilung Feld-Artillerie-Regiments Rr. 7: ecc.-218. Ramper, v. Fransedy.

Sanitats-Detachement Nr. 2: Coc.-et. Menger.

VIII. Armee-Korps.

|                               | 1      | Tobi    |         | Be     | rwunbe  | t.      | 28     | ermi    | ĝt.     | 6      | umma.   |         |
|-------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
|                               | Dffig. | Mannic. | Pferbe. | Offis. | Mannfd. | Pferbe. | Diffs. | Manufd. | Pferbe. | Siffs. | Manufd. | Pferbe. |
| 16. 3nf. Divifion.            | П      |         |         |        |         | V.      |        | þj      |         |        |         |         |
| Hr. 40                        | 5      | 59      |         | 20     | 348     |         | _      | 61      |         | 25     | 468     | _       |
| 2. Rhein. Huf Regt.<br>Nr. 9  | H      | 1       | 5       | _      | 4       | 13      | _      | =       | -       | -      | 5       | 18      |
| Feld = Art. = Regts.<br>Rr. 8 |        | 1       | 8       | _      | 9       | 9       |        |         |         |        | 10      | 17      |
| Summa                         | 15     | 61      | 13      | 20     | 361     | 22      |        | 61      |         | 25     | 483     | 38      |

### 1. Todt:

Füsilier-Regiment Rr. 40: Samtm. v. Schulz, Pr.-210. Schroeber, Detert, Sec.-220. Frühling, Cramer.

### 2. Bermundet:

Maj. Simon, soul Lutte, Rosch, Krug, Kretschmer, v. Blomberg, Adams, pr.-211. Hevelte, Studt, Scheele, Sec.-211. Jobst I., Calow, Conzen, v. Lassaut, Meyer, Hammacher, v. Etensteen, v. Borries, Jüttner, Vice-Feldw. Stöd.

|                                 |        | Zobi     |         | 80     | amund   | et.     | 9     | ermi    | ĝt.     | 6    | umma    |         |
|---------------------------------|--------|----------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|------|---------|---------|
|                                 | Diffis | Mannich. | Pferbe. | Diffs. | Mannid. | Pferbe. | Dff8. | Mannid. | Bferbe. | DIR. | Mannid. | Pferbe. |
| 5. Rab. Divifion.               |        |          |         |        |         |         |       |         |         |      |         |         |
| Oldenb. Drag Regt.<br>Nr. 19    | L      | 1        | 1       | 1      | 6       | 10      |       |         |         | 1    | 7       | 11      |
| 2. Weftphäl. HufRegt.<br>Rr. 11 | -      | 3        | 2       | -      | 5       | 3       |       | 1       | _       | -    | 9       |         |
| Braunschw. Hus.=Regt.<br>Nr. 17 | -      | 1        | 10      | 2      | 18      | 20      | -     | _       | 2       | 2    | 19      | 3:      |
| <b>S</b> ишша                   | -      | 5        | 13      | 3      | 29      | 33      |       | 1       | 2       | 3    | 35      | 48      |
| 6. Rav. Divifion.               |        | ok       |         |        |         | IJ      |       |         | 3       |      |         |         |
| Brandenb. Kür.=Regt.<br>Rr. 6   | -      | -        | 9       | -      | 1       | 4       | _     |         | 0       |      | 1       | q       |
| Summa                           | -      | _        |         | _      | 1       | 4       | -     |         | H       | -    | 1       |         |

#### Bermundet:

Dragoner-Regiment Rr. 19: Bort-Sthut. Edmeyer. Hufaren-Regiment Rr. 17: Sec.-281. v. Steinberg, v. Baufe.

## Summarifche Berluftlifte.

|                        |        | Tobt    |         | 28     | erwunb  | et.     | E     | ermi    | ğt.     | 1.6    | Summa   |         |
|------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|
|                        | Offis. | Mannid. | Bferbe. | Offis. | Mannid. | Pferbe. | Diff. | Mannid. | Pferbe. | Offis. | Mannid. | Pferbe. |
| III. Armee-Rorps       | 118    | 250     | 24      | 65     | 1571    | 39      | H     | 91      | 1       | 83     | 1912    | 64      |
| VII                    | 26     | 478     | 34      | -86    | 1520    | 29      | -     | 219     | -       | 112    | 2217    | 63      |
| VIII. * *              | 5      | 61      | 13      | 20     | 361     | 22      | -     | 61      | -       | 25     | 483     | 35      |
| 5. Ravallerie-Divifion | _      | 5       | 13      | 3      | 29      | 33      | _     | 1       | 2       | 3      | 35      | 48      |
| 6                      | -      | -       | -       | -      | 1       | 4       | -     | -       | -       | -      | 1       | 4       |
| Summa:                 | 49     | 794     | 84      | 174    | 3482    | 127     |       | 372     | 3       | 223    | 4648    | 214     |

Bei Anfftellung ber Berluftlisten wird das Bert des Dr. Engel: "Die Berluste der deutschen Armeen" benutzt.

## Der deutsch-französische Krieg 1870–71.

Rebigirt

von ber

Ariegsgeschichtlichen Abiheilung des Großen Generalfiabes.

Erfter Theil. Gefaichte des Frieges bis jum Sturz des Kaiferreichs.

Her Bormarich ber III. Armee bis an die Mosel; die Ereignisse bei der I. und II. Armee bis jum Abend des 14. August.

EML)

Mit Blan 4 und 7 Stiggen im Terte.

Zerlin 1873.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Adniglige Hosbuchendlung.

## Inhalts-Verzeichniß.

| atild | gug | der  | Armee   | be <b>s</b> | Mai   | rjæall | Mac   | : Mc  | hon | nach | Ch  | alon8 | und | 8 | ort | üder | !   | erte |
|-------|-----|------|---------|-------------|-------|--------|-------|-------|-----|------|-----|-------|-----|---|-----|------|-----|------|
|       | -   |      | . Arme  |             |       |        |       |       |     |      |     |       |     |   |     |      |     | 381  |
| Die   | Şee | res. | Bewegn  | ngen        | pon   | ber 1  | unter | n S   | aar | nach | ber | Mose  | ι.  |   |     |      | . 4 | 107  |
| Die   | Ød  | lad  | t bei C | olom        | ben ! | Rouil  | iy an | 1 14. | An  | guft |     |       |     |   |     |      |     | 458  |

Dit Borbehalt des Ueberfetungerechts.

## Rückzug der Armee des Marschalls Mac Mahon nach Chalons und Vorrücken der III. Armee bis zur Mosel.

Bei der III. Armee hatten die Tage seit dem 2. August erhebliche Anstrengungen und ansehnliche Opser gesordert. Nach desschwerlichen Märschen, nach Bivouaks unter strömendem Regen und nach zwei blutigen Kämpfen machte sich das Bedürfniß eines Ruhestages geltend. Am 7. August verblied daher die Mehrzahl der Truppen in den Quartieren und Bivouaks, welche sie in der Nähe des Schlachtseldes bezogen hatten. Nur das II. Baperische Korpssammelte sich vollständig um Niederbronn, und die 2. Baperische Division rückte von Preuschorf nach Oberbronn vor. Die Badische Division beseite Hagenau, dei welcher Gelegenheit 14 Französische Offiziere und 103 Mann zu Gesangenen gemacht, auch zahlreiche Militairsahrzeuge und Borräthe erbeutet wurden.

Die mit der Kavallerie eingeleitete Berfolgung hatte bekanntlich vor den Eingängen der schwierigen Gebirgspässe ihr Ende erreicht, so daß schon am 7. August die Fühlung mit dem Feinde verloren gegangen war. Im Hauptquartier zu Sulz konnte man deshalb den Grad der Auslösung, welche in Folge der Schlacht bei Wörth in der Französischen Armee eingetreten war, sowie die eigentliche Richtung ihres Rückzuges nicht genau übersehen. Die ansänglichen Weldungen der Kavallerie und der thatsächlich sestgestellte Abzug der Französischen Brigade Abbatucci auf Bitsch ließen vermuthen, daß

ber Marschall Mac Mahon biese Richtung genommen habe, um sich ber kaiferlichen Hauptarmee anzuschließen.

Unter solchen Boraussetzungen wurden die Anordnungen für die weitere Borbewegung getroffen.

Um die nördlichen Bogesen auf allen benutharen Straßen zu durchschreiten, mußten die Marschkolonnen des linken Flügels zunächst an die süblicher gelegenen Gebirgs-Eingänge herangeführt werden. Bon dort aus ziehen die größeren Berbindungen im Allgemeinen nach Nordwesten; beim Austritte aus den Pässen schlagen sie mehrsach wieder die südwestliche Richtung ein. Die Wege im Gebirge waren meist sehr schlecht und großentheils durch seste Blätze gesperrt. Gerüchten zusolge hatten sich die Landeseinwohner bewassent. Man durste annehmen, an der Westseite des Gebirges auf den versammelten Feind zu stoßen.

In Anbetracht bieser Berhältnisse wurde beschlossen, berartig gegen die Saar vorzugehen, daß sämmtliche Marschtolonnen ungefähr gleichzeitig am 12. August die Linie Saarunion—Sarrebourg erreichten.

Die Franzosen waren indessen nach einer anderen Richtung ausgewichen und gewannen mit starten Märschen einen immer größeren Borsprung auf ihrem Rückzuge. So fand eine unmittelbare Berührung mit ihnen vorerst nicht mehr statt. —

Nachdem sich am Abend bes 8. August bas 5. Korps unter General de Failly bei Sarrebourg mit dem Marschall vereinigt hatte\*), sehlte bei der Armee des Letteren noch der größere Theil des 7. Korps, von welchem bekanntlich nur die Division Conseils Dumesnil in die Niederlage bei Wörth mit verwickelt worden war. Die Division Dumont stand mit einer Brigade der Kavalleries Division Ameil am 6. August noch in Lyon, um die öffentliche Ordnung daselbst aufrecht zu erhalten. Die Division Liebert war mit der anderen Brigade jener Kavalleries Division und der Artilleries Reserve des 7. Korps von Belfort nach Mülhausen vorgeschoben,

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 296.

um das sübliche Elsaß gegen die, wie es damals schien, von der beutschen Seite des Oberrheins her drohende Unternehmung \*) zu schützen.

Die nun folgenden Borgange bei biefer Truppe sind bezeichnend für die damaligen inneren Berhältnisse ber Französischen Armee, wes-halb hier etwas näher auf dieselben eingegangen wird \*\*).

Als die Division Liebert am 6. August in Mülhausen eintraf, war nichts zu ihrer Verpstegung vorbereitet. Am Abend wurden zwar Lebensmittel ausgetheilt, doch konnten sie nicht zubereitet werden, weil das nöthige Holz erst am solgenden Morgen ausgegeben wurde. Als endlich die Rochkessel am Feuer standen, ersolgte schon um 9 Uhr Bormittags der Besehl zum augenblicklichen Wiederausbruch. Außer der Nachricht von der Niederlage bei Wörth hatte sich nämlich das Gerücht verbreitet, daß die Preußen bei Markolsheim und Hüningen den Khein überschritten hätten. Da man von letzterem Punkte aus die Kückzugslinie über Altsirch auf Belsort bereits ernstlich gefährdet glaubte, wurde der Marsch nach letzterem Orte unverzüglich angetreten, ohne daß man vorher nur einen Verssuch gemacht hatte, sich Gewißheit zu verschaffen, ob die Angaben des Gerüchtes richtig seien.

Diese unnöthige Eile beim Aufbruche, ber sich geltend machende Hunger und ein dreistündiger Aufenthalt beim Uebergang über die Kanalbrücke, wirkten höchst ungünstig auf die Stimmung der Truppen, so daß auf dem weiteren Marsche die Ordnung vollständig verstoren ging. Bielsach wurden Gewehre und Tornister sortgeworsen; die Straße bedeckte sich mit Nachzüglern, welche ihre Offiziere beschimpften.

In ben Ortschaften rief ber gang unerwartete Rudzug bie böchfte Bestürzung hervor; bie Einwohner floben mit ihrer Habe in bie Balber. Die Civilbeamten forberten schon jest zu dieser Magregel auf, welche ba, wo sie zur Ausführung tam, ber Bevolkerung grö-

<sup>\*)</sup> Bergi. G. 205.

<sup>\*\*)</sup> Entnommen aus ber histoire de l'armée de Châlons, par un volontaire.

Beren Schaben zufügte, als wenn lettere zu Hause geblieben ware und die Einquartierung angenommen hatte.

Ohne einen Feind gesehen zu haben, rückte die Division Liebert am Abend des 7. August nur mit der Hälfte ihrer Mannschaft in ein Bivoual bei Dannemarie, brach von dort bereits um 4 Uhr Morgens wieder auf und erreichte auf der von dem Fuhrwerke der Flüchtlinge bedeckten Straße am Abend des 8. August die Bivouals um Belsort.

Die Division verblieb bort länger als eine Woche und beschäfstigte sich mit Berstärkungsarbeiten an ber Festung, beren eigentliche Besatzung bamals nur aus 500 in ber Formation begriffenen Mobilsgarben bestand.

Nach Eintreffen ber Division Dumont aus Lyon zählte bas 7. Korps bei Belsort am 12. August etwa 20,000 Mann und 90 Geschütze\*). Aber auch jetzt ging man weber gegen ben Feind vor, ber bereits vor Straßburg erschienen war, noch versuchte man ben Anschluß an bas 1. und 5. Korps.

Diese beiben Korps hatten am 9. August ihren Rückzug aus ber Gegend von Sarrebourg in brei Kolonnen über Rechicourt und Blamont auf Luneville, und über Ciren auf Baccarat fortgesetzt.

Obwohl bas 5. Korps seit bem 5. August\*\*) bem Marschall Mac Mahon unterstellt worben war, hatte basselbe boch schon seit bem 7. wieder unmittelbar aus bem kaiserlichen Hauptquartier Weissungen erhalten, welche ihm in mehrsach sich widersprechender Weise selbstständige Bewegungen vorschrieben. So ging in Nechicourt ein Besehl bes Kaisers ein, welcher bas 5. Korps nach Nancy rief. Ein am 10. Abends nachfolgendes Schreiben bes Marschalls Lebo euf erläuterte diesen Besehl dahin, daß, wenn nöthig, auch die saft entgegengesetzte Richtung, etwa auf Langres, freigestellt wurde.

Aus bem bereits Gesagten geht hervor, bag ein Abmarsch über Ranch bamals noch ungehindert vor sich gehen konnte; auch die

<sup>\*)</sup> Nach: "Le 7. corps par le Prince Bibesco." Paris 1872.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. G. 209.

Effenbahn war noch frei. Aber ein Gerücht hatte die Preußen bereits bei Bont à Mouffon erscheinen laffen, und ber Zustand ber Frangofischen Truppen ichien es nicht zu geftatten, fie schon jest wieber mit bem Gegner in Berührung zu bringen. General Failly wählte wohl beshalb die Richtung auf Langres. In Charmes angefommen, erhielt er aber ben bestimmten Befehl, auf Toul zu marschiren, um von bort aus nach Det ober nach Chalons herangezogen zu werben. Als er sich in Folge bessen am 12. auf Toul in Marsch gefett batte, ging ihm am Rachmittage ein Telegramm bes Marfcalls Leboeuf zu, in welchem ihm dieser vorschrieb: Er habe auf bem ihm geeignet scheinenben Bege die Richtung nach Baris einzuschlagen; ber Befehl zum Mariche auf Toul sei burch ben Raiser wieder aufgehoben. General Failly bog nun fogleich links ab und ging. über Mirécourt und Lamarche nach Chaumont, wo er am 16. eintraf. Am 17. erhielt er baselbst die Weisung, daß er bem Marschall Mac Mabon wieder unterftellt fei, und bag biefer nach bem Lager von Chalons abruden werbe.

Der Marschall war inzwischen auf seinem Rückzuge gleichfalls nach Süben ausgebogen, um die geschützter liegende Eisendahn im oberen Marne-Thal zu gewinnen. Die Brücken hinter sich zerstörend, überschritten seine Heerestheile \*) am 11. August die Mosel bei Bayon; am 12. erreichten sie den Madon-Fluß bei Haroue, am 14. die Maas in der Gegend von Neuschateau und oberhalb; am 15. hielten sie Ruhetag.

Am 16. begann bei Manois\*\*) ber Eisenbahntransport bes 1. Korps, welcher in den folgenden Tagen von den Stationen der oberen Marne-Bahn aus fortgesetzt wurde. Die gesammte Kavallerie und ein Theil der Artillerie blieben im Fußmarsch.

Bis zum 19. Abends war das Korps vollständig im Lager von Chalons versammelt. Das 5. Korps, zum größeren Theile auf den Fußmarsch angewiesen, erreichte das Lager am 20. und 21. Die

<sup>\*) 1.</sup> Korps, Division Confeil. Dumesnil und Ravallerie Division Bonnemains.

<sup>\*\*)</sup> Station an ber Bahn von Reufchatean nach Chaumont.

Reserve-Artillerie besselben wurde auf der Eisenbahn über Bar sur Aube nach Paris und von dort aus weiter nach Reims befördert. Diesen Weg schlug auch das 7. Korps ein.

Am 16. August brachte nämlich ein Telegramm aus Paris dem 7. Korps den Befehl zum Abzug nach Chalons. Auf 52 Eisensbahzügen wurden die beiden Divisionen in den Tagen vom 17. dis 22. August über Besoul, Langres, Chaumont, Tropes und Paris nach Reims besördert. Auch hierbei machten sich wieder viese Uebelstände geltend; insbesondere sanden sich weder Zeit noch Borrichtungen zum Absochen und zum Tränken der Pserde.

Bei Chalons trat die Division Conseil-Dumesnil wieder in den Berband des 7. Korps. Sebendaselbst hatte inzwischen General Trochu das 12. Korps gesammelt, dessen Kommando demnächst der General Lebrun erhielt. Zusammengesetzt war dies Korps aus einigen Marine- und Marsch-Regimentern, aus einzelnen Theilen des 6. Korps\*), welche dem Eisenbahntransport desselnen ach der Mosel nicht mehr angeschlossen wurden, und aus den von Toulouse herangezogenen Linien-Regimentern.

Marschall Mac Mahon erhielt ben Oberbefehl über bie bei Chalons sich versammelnden vier Armee-Korps\*\*), zu welchen außer der Kavallerie-Division Bonnemains noch die Ravallerie-Division Margueritte hinzutrat.

#### Das Borruden der III. Armee an die Saar. 8. bis 12. August.

Um 8. August hatte sich die III. Armee in breiter Front nach ben Bogesen in Marsch gesetzt, wobei im Allgemeinen die beiden Baperischen Korps\*\*\*) den rechten, die beiden Breußischen den linken Flügel bilbeten. Die Bürttembergische Division befand sich

<sup>\*)</sup> Die Befehle, welche an diefes Rorps ergingen, fo wie die in Folge beffen fattgehabten Bewegungen beffelben werden bei Darftellung bes Borrudens ber I. und II. Armee noch befonders ermähnt werden.

<sup>\*\*) 1., 5., 7.</sup> und 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Baperifche Riraffier . Brigade wurde wieber bem I. Baperifchen Rorps zugetheilt.

in der Mitte und bilbete, so lange es die Marschrichtung gestattete, die Avantgarde des V. Armee-Korps, welchem sie zu diesem Zwecke unterstellt wurde. Hinter dem linken Flügel blieb die 4. Ravallerie Division einstweisen noch bei Burwiller und Steinburg, um erst nach ber Infanterie bes XI. Armee = Rorps bas Gebirge zu burchziehen. Auf dem äußersten rechten Flügel schloß sich bie 12. Division als selbstständige Marichkolonne an. Bon Sturgelbronn vorrudend\*), sollte sie auch nach der Seite der II. Armee bin Beistand leisten, falls etwa bas IV. Korps bei Rohrbach in ein Gefecht verwidelt wurde, anderenfalls aber hinter bem II. Baperischen Rorps auf Saarunion folgen. Die Truppen waren angewiesen, einen breitägigen eisernen Bestand bei sich zu führen; die Trains follten zwei Mariche zurudbleiben und nicht früher die Gebirgspaffe betreten, als bis diese von ben Truppen burchzogen sein würden. Die Nebenkolonnen hatten Berbindung mit einander zu halten und sich bei etwaigen Gefechten nach Möglichkeit gegenseitig zu unterftüten.

Hinter ber so vorrückenden Armee sammelten sich allmälig bei Sulz und Hagenau die 11. Division und die übrigen Theile des VI. Armee-Rorps, sowie auch die 2. Kavallerie-Division. Der Eisenbahntransport dieser Heerestheile wurde durch die entgegenkommenden Züge der Verwundeten und Gefangenen ausgehalten und dauerte noch dis zum 11. August.

Die Badische Division erreichte am 8. August Brumath und nahm bort vorläufig eine beobachtende Stellung gegen Strafburg \*\*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 295.

<sup>\*\*)</sup> hinsichtlich bes Bormariches ber III. Armee bis zur Saar in den Tagen bom 8. bis 12. August wird auf die Stizze Seite 389 verwiesen, aus welcher die Marschrichtung und die Hauptetappen der größeren Kolonnen an den einzelnen Tagen ersichtlich sind. Insoweit die nächsten Ortschaften nicht den nöthigen Raum zur Unterkunft der Truppen gewährten, mußte auf diesem Gebirgsmarsche bivouatirt werden.

Muf ber Stige bebeutet:

\_ \_ \_ \_ Marichlinien ber größeren Rolonnen.

<sup>- - - ,,</sup> Avantgarben.

O.C: Dbertommanbo.

V: V. Armee-Rorps.

Im dem rechten Flügel der Armee tam schon am 8. August me Festung Bitsch in Betracht, welche die Straße nach Rohrdach sperrt.

Das II. Baperische Korps, welches an diesem Tage bei Egelsbardt bivonakirte, schob eine Brigade bis auf eine Biertelmeile gegen den Play vor. Die 12. Division hatte Bormittags den Besehl erhalten, nach Klein-Rederching — östlich Rohrbach — vorzugehen; ile ihre Spige Nachmittags in den Geschützbereich der Festung gelangte, wurde sie mit lebhastem Feuer empfangen. Zwar antwurtene die Baperische Batterie la Roche, indem sie Brandgranaten in die Sudt warf; da sie aber keinen sichtbaren Ersolg erzielte, so wurde das Feuer bald wieder eingestellt. Bon der Mannschaft der Batterie waren einige verwundet, eine Lassete zertrümmert worden.

Die schlechten Seitenwege, auf welchen man die durch ihre Lage fust umangreisdare kleine Festung nun umgehen mußte, wurden sogleich rekognoszirt und soviel als möglich ausgebessert. Die 12. Division, welche anfänglich ein Bivouak bei Herzogshand bezogen hatte, ging noch mittelst Nachtmarsches dis Haspelscheidt, überschritt am solgenden Tage unter großen Schwierigkeiten die Hochsläche von Hanviller und erreichte auf diesem weiten Umwege am 9. die Gegend von Schorbach und Lengelsheim.

Das II. Bayerische Korps ließ einstweilen ein Bataillon und eine Schwadron zur Beobachtung von Bitsch zurück, umging den Blatz am 9. August süblich auf Waldwegen über den Hohentopf und erreichte das ursprünglich für das I. Bayerische Korps bestimmt

XI: XI. Armee Rorps.

I. B: I. Baperifdes Rorps.

II. B: II. •

12.D: 12. Divifion.

W.D: Burttembergifde Divifion

Bd.D: Babifche Divifion.

4.C.D: 4. Ravallerie Divifion.

Die anderen arabischen Bahlen bei den Ortschaften bezeichnen diejenigen Tage bes August, an welchen die betreffende Marfcholonne ec. diese Gegend erreichte und in berfelben verblieb.



gewesene Marschziel Lemberg. Dieses letztere Korps, welches am 8. bei Bärenthal und Mouterhausen bivouakirt hatte, ging am 9. über Lemberg hinaus bis Enchenberg, die Kürassier-Brigade nach Montbronn. —

Die Bürttembergische Division war am 8. August bis an die Gebirgseingänge in der Gegend von Ingwiller vorgegangen, und hatte Seitenabtheilungen nach Menchhossen und Rothbach entsendet. Als Letztere unter Lieutenant Kurz des 4. Reiter-Regiments gegen die kleine Festung Lichtenberg rekognoszirte, wurde sie aus dersselben beschossen, worauf die Division Besehl erhielt, das Bergschloß am 9. anzugreisen. General v. Obernitz bestimmte zu dem Unternehmen das 1. und 3. Jäger-Bataillon, eine halbe Schwadron des 4. Reiter-Regiments, die 2. und 3. vierpfündige Batterie und ein Bionier-Rommando. Den Besehl über diese Truppen erhielt General v. Hügel.

Dieselben gingen am 9. von zwei verschiedenen Seiten gegen Lichtenberg vor. Die Haupttolonne, bei welcher sich beide Batterien befanden, marschirte von Ingwiller auf der Wimmenauer Straße über den Bollenberg gegen die Westseite des Plazes. Das 3. Jäger-Bataillon und ein Zug Kürassiere schlugen den Weg im Roth-bach-Thale ein und wendeten sich, theils von Neumühle gegen die Nordfront, theils auf einem anderen steilen Waldwege gegen die Oftfront.

Die beiben Batterien ber Hauptkolonne waren anfänglich in Entfernung von 2200 Schritt vor der Festung ausgesahren. Da aber ein dichter Nebel die Beobachtung der Feuerwirkung hinderte, so gingen sie etwa 800 Schritt weiter vor und nahmen zu beiben Seiten der Straße, da wo sie östlich abbiegend aus dem Walbe heraustritt, eine neue Stellung. Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine bei Wörth erbentete Mitrailleuse verwendet, welche aber bald den Dienst versagte. Die Festung antwortete mit lebhaftem, aber wenig wirksamem Granat- und Gewehrseuer. Sine Kompagnie des 1. Jäger Bataillons blieb bei den Geschützen als Bededung, die drei übrigen gingen die an die Ossseite des vom

Feinde nicht besetzten Dorses Lichtenberg vor, wo sie sich einnisteten und mit den Schützen des 3. Jäger-Bataillons in Berbindung traten. Um 9½ Uhr erschienen vor der Südostede des Platzes auch noch zwei Kompagnien des 2. Infanterie-Regiments unter Major v. Grae-venitz. Dieselben waren anfänglich in Lauterbach als Besatzung zurückgeblieben, nun aber der Division nachgerückt und aus eigenem Antriede auf den Kampsplatz geeilt. Den Schützen dieser Kompagnie gelang es, sich, vom Feinde undemerkt, dem Walle bis auf 100 Schritte zu nähern und daselbst sestzuletzen. Ein Zug drang dis dicht an die Pallisaden vor.

Um  $10^{1}/2$  Uhr war die Französische Artillerie zum Schweigen gebracht; die inzwischen vorgenommenen Rekognoszirungen hatten aber ergeben, daß der Plat völlig sturmfrei war, und daß die Vierpfünber zum Breschelegen nicht ausreichten. Während die besten Schützen die Scharten unter Feuer hielten, begnügte man sich einstweilen damit, das Innere des Forts mit Granaten zu bewerfen.

General v. Obernit hatte auf die Meldung von dem Stande der Dinge eine sechspfündige Batterie abgesendet, welche um Mittag eintraf und links von den Bierpfündern ihr Feuer eröffnete. Als auch dadurch teine entschiedene Wirkung erzielt wurde, führte Oberstlieutenant v. Marchthaler vier Geschütze der sechspfündigen Batterie bis auf 600 Schritt an die Südostecke des Forts heran und schoß von dort aus die inneren Gebäude in Brand. Aber noch immer zeigte die Festung keine Neigung zur Uebergabe. Ein Parlamentair, welcher zur Uebergabe auffordern sollte, wurde mit Flintenschüssen empfangen.

Balb barauf ging ein Befehl bes Generals v. Obernit ein, bas Feuer einzustellen und sich auf eine Einschließung bes Plates zu beschränken, falls auch mit ben Sechspfündern kein Erfolg erzielt werden sollte.

Demgemäß ließ General v. Hügel bie für bie Einschließung wichtigen Bunkte burch bas 1. Jäger-Bataillon besetzen. Bei bieser Gelegenheit wurde ber Rommandeur bes Bataillons, Oberfilieutenant v. Steiger, töbtlich verwundet und Hauptmann Borft außer Gesecht

gesetzt. Mit den übrigen Truppen trat der General gegen 4 Uhr Nachmittags den Marsch zur Division an, welche inzwischen von Ingwiller in nordwestlicher Richtung, nach Meisenthal und Puberg, vorgerückt war.

Die beiben Rompagnien bes 2. Infanterie-Regiments, welche sich bekanntlich in unmittelbarer Nabe bes Forts festgesett hatten, tonnten ihren Abzug auf Rothbach nicht ohne Berluft bewertstelligen. Die Bertheibiger senbeten ihnen Salve auf Salve nach, vernachläffigten aber anscheinend barüber bie nothwendigen Löscharbeiten. Als man nun Flammen boch aus bem Haupigebäude emporschlagen fah, führte Oberftlieutenant v. Marchthaler die bereits im Abmarfc begriffene sechspfündige Batterie von Neuem vor und ließ noch so lange Granaten nach ber Brandstelle werfen, bis jenes Hauptgebäude in sich zusammenbrach. Um 8 Uhr Abends zog bie Festung bie weiße Flagge auf. Sauptmann Sugborf, welcher die Führung des Jäger-Bataillons übernommen hatte, schloß mit bem Rommanbanten, Unterlieutenant Archer vom 96. Linien = Regi= ment, eine Rapitulation ab, nach welcher am folgenden Tage ber Plat und das darin befindliche Kriegsmaterial überliefert und die Besatzung in ber Stärke von 3 Offizieren und 213 Mann \*) friegsgefangen wurde. Die vorgefundene Rriegsbeute bestand aus 7 Ranonen, 260 Chassepotgewehren nebst Munition. Der Berluft ber Bürttemberger betrug, außer ben genannten Offizieren, 12 Todte, 24 Bermundete. -

Links von der Bürttembergischen Division hatte am 9. August das V. Armee-Korps bei Weiterswiller den Fuß des Gebirges erreicht und in dasselbe hinein eine Abtheilung dis Edartswiller vorgeschoben. Hauptmann v. Struensee vom Generalstade retognoszirte die auf der ferneren Marschlinie des Korps liegende kleine Festung Lütelstein. Da es sich zeigte, daß sie vom Feinde verlassen war, wurde sie durch das 1. Bataillon Regiments Nr. 37 besetzt. Man nahm daselbst 23 Französische Nachzügler gefangen und

<sup>&</sup>quot;) Einfclieglich 34 Berwundeter.

fand 6 Geschütze nebst Munition vor. Auch wurde in Ersahrung gebracht, daß in der Nacht zum 8. Truppen des Generals de Failly in der Nähe des Platzes bivouakirt hatten.

Während am 8. und 9. August die III. Armee mit zus 10. August.
nehmender Frontbreite gegen Westen vorgegangen war, verengte
sich nun wieder die Marschfront und zwar in südwestlicher Richstung. Es wurde dies dadurch verursacht, daß auf die erste
irrthümsiche Meldung über die Rückzugsrichtung des Marschalls
Mac Mahon die II. Armee aus dem großen Hauptquartier
Besehl erhalten hatte, sich dem Marschall mit ihrem linken Flügel
über Rohrbach vorzusegen. In Folge dessen war die Straße von
dort auf Lorenzen bereits am 8. August vom IV. Armee-Korps
beseht worden, so daß die ursprünglich den Bayern vorgeschriebene
Marschrichtung auf Rohrbach von denselben ausgegeben und weiter
süblich über Diemeringen genommen werden mußte. Nur die 12. Dis
vision marschirte über Rohrbach.

Im Hauptquartier bes Kronprinzen, welches am 8. in ben Bereich bes XI. ArmeeeKorps nach Merzwiller verlegt worden war, ging am 10. August Morgens 3 Uhr folgendes Telegramm aus dem großen Hauptquartier ein:

"I. und II. Armee treten am 10. Vormarsch gegen Mosel an. Richtung der III. Armee mit rechtem Flügel Saarunion—Dieuze: Kavallerie weit vor."

Diesem Telegramm folgte am Nachmittag ein erläuterndes Schreiben des Generals v. Moltke an alle drei Armee-Kommandos, datirt aus Saarbrücken am 9. August Abends 8 Uhr und folgenden Inhalts:

"Die eingegangenen Nachrichten laffen vermuthen, daß ber Feind hinter bie Mofel ober Seille zurückgegangen ift. Alle brei Armeen werben biefer Bewegung folgen.

Die III. Armee erhält die Straßen Saarunion— Dieuze und füblich; die II. Armee die Straßen St. Avold —Nomeny und füblich; die I. Armee die Straßen Saars louis—Boulay—les Etangs und füblich. Bur Sicherung bes Marfches ift die Ravallerie auf größere Entfernung vorzuschiden und durch weit vorgeschobene Avantgarden zu unterftützen, damit nothigenfalls die Armeen Zeit haben, in sich aufzuschließen.

Abweichungen von obiger Marschrichtung werben Se. Majestät anordnen, soweit die Stellung des Feindes ober sein Borgeben es erheischen.

Der 10. August kann von der I. und II. Armee benutzt werden, um die Truppen ruhen zu lassen, oder sie auf die für sie bestimmten Strafen zu setzen.

Da der linke Flügel erst am 12. die Saar erreichen kann, so haben die Korps des rechten Flügels verhältnismäßig kurze Märsche zu machen."

Während in Uebereinstimmung mit diesen Anordnungen die Marschlolonnen des rechten Flügels der III. Armee in der oben erwähnten Weise links Feld gaben, rückten die Württemberger am 10. August nach Adamswiller, das V. Armee-Rorps bis in die Gegend von Weber. Bor dieser. Front streisten aber bereits von Norden her Kavallerie-Abtheilungen des IV. Armee-Korps bis Fenestrange und Sarrebourg.

Das XI. Armee-Korps, bessen Führung nach ber schweren Berwundung des Generals v. Bose bei Wörth auf den General v. Gersdorff übergegangen war, bildete den äußersten linken Flügel der Armee und hatte am 9. August die Gegend von Hattmatt und Dossenheim erreicht. Der vom Oberkommando erhaltenen Weisung zusolge sollte es, das Zinzelthal mit benutzend, die zum 12. bei Sarrebourg eintressen und die in seiner Marschrichtung liegende Festung Pfalzburg einschließen.\*)

Demgemäß ging am 10. August General v. Gersborff mit ber 21. Division und ber Korps - Artillerie von Hattmatt auf ber großen Straße über Zabern bis Quatre vents an ben Plat heran und ließ die Umgebung besselben rekognosziren.

<sup>\*)</sup> In Folge eines Schreibsehlers lautete ber Befehl aber: "einschießen".

Die 22. Division, jetzt unter General v. Schkopp, ging von Dossenheim aus durch das Zinzelthal auf Metting vor. Ihr folgte unmittelbar die 4. Kavallerie-Division \*).

Man hatte in Erfahrung gebracht, daß Pfalzburg vollständig armirt, mit Lebensmitteln reichlich versehen und von 1200 Mann\*\*) unter einem energischen Rommandanten, dem Major Taillant, besetzt sei. Bon beiden Divisionen des XI. Korps zur Uebergabe aufgefordert, lehnte der Rommandant eine solche mit großer Entschiedensheit ab; auf die Androhung einer Beschießung antwortete er kurz: "J'accepte le dombardement."

General Hausmann ließ nun die Artillerie in die bereits für sie ermittelte Aufstellung vorgehen: die vier Batterien der 21. Division bei Les Barraques, 2800 Schritt süböstlich der Festung; die sechs Batterien der Korps-Artillerie 4600 Schritt östlich derselben, mit dem linken Flügel an die Chausse gelehnt. Bei einbrechender Dunkelheit eröffneten diese 60 Geschütze ein heftiges Feuer, gegen welches der Platz nach und nach nur zehn Geschütze in Thätigkeit setze, deren Geschosse aber den Preußischen Batterien keinen Schaden zufügten. Da indessen die Dunkelheit und ein strömender Regen jede Beodachtung der eigenen Feuerwirkung unmöglich machten, so wurde die Beschätzung eingestellt, nachdem die Preußischen Batterien innerhalb 3/4 Stunden gegen 1000 Granaten verschossen hatten.

Das XI. Armee-Korps stand auf seinen beiben Marschlinien am Abend bei Mittelbronn und Metting; die Einschließung von Pfalzburg wurde den nachrückenden Theilen des VI. Armee-Korps überlassen.

Es war nun unzweifelhaft geworden, daß der Rückzug der 11. August. Franzosen von Wörth und von Bitsch über Sarrebourg gegangen

<sup>\*)</sup> Diese hatte erft am 11. bas Gebirge betreten follen, ging aber in ihrem Bestreben, wieber au ben Feind ju kommen, aus eigenem Antriebe fcon am 10. bor.

<sup>\*\*)</sup> Nach bem amtlichen Rapporte ber Französchen Untersuchungs. Kommission fiber die Kapitusationen bestand die Besatung aus dem 4. Bataillon des 63. Linien-Regiments und einem Mobilgarden-Bataillon, außerdem aus 52 Artilleristen und etwa 200 Nachzingsern des 1. Korps, im Ganzen 1252 Mann.

war. Der Kronprinz, bessen Hauptquartier sich seit bem 10. in Betersbach besand, hatte von dem IV. Armee-Korps aus Saarunion die Mittheilung erhalten, daß dasselbe am 11. in dortiger Gegend verbleiben werde. Unter diesen Umständen wurde es nöthig, die Armee zunächst in noch schmalerer Front nach der Saar zusammenzuziehen. Um sich aber beim weiteren Borgehen wieder breiter entwickeln zu können, wurde vorläusig die 4. Kavallerie-Division angewiesen, über Sarrebourg vorzudringen und in den nächsten Tagen die Gegend um Luneville und Nancy auszuklären, während das XI. Armee-Korps über Sarrebourg folgen sollte.

Demgemäß erreichte die 4. Kavallerie-Division am 11. den Straßenknoten von Heming. Das 2. Leib-Husaren-Regiment, welches mit zwei Kompagnien des Regiments Nr. 95 die Avantgarde bildete, besetzt St. Georges auf der Luneviller Straße; eine Ulanen-Schwadron wurde von Sarrebourg nordwestlich nach Langatte vorgeschoben.

Kurz vor dem Eintreffen der Kavallerie war die Brücke bei Dianne Capelle gesprengt worden; ein auf Wagen aus Sarrebourg vorgeschicktes Pionier-Kommando des XI. Korps stellte daher 200 Schritt süblich dieser Stelle dis zum nächsten Vormittage eine Schiff-brücke her. Mehrsache Detonationen ließen auch auf anderweitige Sprengungen schließen.

Hinter ber Kavallerie-Division erreichte die Armee mit drei Korps und der Bürttembergischen Division die Saarlinie von Pistors dis Sarrebourg\*). Da die Gegend von Saarunion bereits anderweitig besetzt war und es auf dem engen Bormarschraume an Straßen zum gleichzeitigen Bormarsche sehlte, so mußten die 12. Division und das II. Baperische Korps einstweilen noch bei Lorenzen und Diemeringen zurückleiben.

12. August beendete die Armee ihren Aufmarsch, indem nun auch das II. Baperische Korps und die 12. Division in die vordere Linie herangezogen und alle Heerestheile auf diejenigen Straßen gesetzt wurden, welche sie beim weiteren Vormarsch nach

<sup>\*)</sup> Bergleiche bie Sfigge Seite 389.

ber Mosel benutzen sollten. Es rudte zu biesem Zwed bas I. Bane= rische Korps Saar auswärts von Pistorf nach ber Gegend von Bettborn.

Somit stand die Armee am Abend des 12. August mit vier Korps und der Bürttembergischen Division auf der kaum zwei Meilen langen Strede von Sarrebourg dis Fenestrange; die Avantgarden waren auf das linke User der Saar vorgeschoben. Nur die 12. Division nahm rechts dei Saarunion eine gesonderte Stellung ein. Die Truppen waren angewiesen worden, nun auch ihre Trains nach der Saar heranzuziehen. Das Armee Dberstommando verblieb am 12. noch in Petersbach.

Die 4. Kavallerie-Division hatte an diesem Tage bereits einen beträchtlichen Borsprung gewonnen. Die 1. Estadron des 2. Leib-Husare-Regiments streiste dis nach Luneville, wo sie nur noch zurückgebliebene Berwundete der Französischen Armee vorsand. Der Bürgermeister überreichte dem Rittmeister v. Poncet die goledenen Schlüssel der Stadt und ein Schreiben an den Kronprinzen, in welchem er versprach, allen Forderungen der Deutschen Truppen nachzusonnnen, dagegen Schutz für die Stadt und deren Einwohner erbat. Die Schwadron bezog ein Bivoual östlich der Stadt. Die Division erreichte auf der Straße nach Nancy die Gegend von Moyenvic, welchen Ort sie mit der Avantgarde besetzte. Aus der nahe gelegenen Festung Marsal seuerte man auf einen Parlamentair, welcher herangeritten war, um zur lebergabe auszusordern.

An diesem Tage traf von Saarunion der Oberst Bright mit dem Dragoner-Regiment Nr. 5 in Dieuze ein. Dies Regisment gehörte gleichfalls zur 4. Kavallerie-Division, hatte aber bestanntlich schon beim Beginne des Krieges den Austlärungsdienst an der Pfälzischen Grenze unter großen Anstrengungen versehen. Nachdem das Regiment am 6. August in Zweidrücken wieder gesammelt worden war, rückte es am 7. seiner Division nach. An diesem Tage sührte es, nach Empfang der Nachricht über die Schlacht bei Wörth, eine Retognoszirung in der Richtung auf Bitsch aus. Man hofste auf Trümmer der Mac Mahon'schen Armee zu stoßen, traf

solche indessen nicht an. Die 4. Schwadron kam hierbei der Festung so nahe, daß sie durch das Feuer aus derselben einen Berkust von 4 Todten und 5 Berwundeten erlitt. Der weitere Bormarsch wurde demnächst dis Saarunion gemeinschaftlich mit der 8. Infanterie-Division ausgeführt. Das Regiment war nun wieder mit der 4. Kavallerie Division vereinigt, und bildete die Brigade Krosigk, zu welcher es gehörte, nebst den bereits erwähnten zwei Kompagnien Regiments Nr. 95 fortan die Avantgarde dieser Division.

Während des Bormarsches der III. Armee nach der Saar hatte schon am 8. August die Badische Division von Brumath aus ihre drei Dragoner-Regimenter und neun Batterien nebst sechs Infanterie-Rompagnien auf Wagen gegen Straßdurg vorgehen lassen. Die Kavallerie streifte dis an das Glacis der Festung und wechselte Schüsse mit der Besatung, welche eine Uebergade des Platzes entschieden ablehnte. War somit teine Aussicht, sich der wichtigen Festung durch einen Handstreich bemächtigen zu können, so gelang es doch, die Eisenbahn von Straßdurg nach Lyon und die Telegraphenslinien zu zerstören; auch besetzte man den für die eigenen Verdindungen wichtigen Punkt Bendenheim.

Am Abend des 10. August erhielt die Division unmittelbar aus dem großen Hauptquartier einen Befehl des Generals v. Moltke, alle Zuzüge von feindlichen Truppen und Material nach Straßburg, besonders von Süden her, zu verhindern: "Am Besten volle Einschließung, wozu Berstärtungen unterwegs", hieß es in dem Besehle.

Mit diesem selbsiständigen Auftrage schied die Badische Division aus dem Berbande der III. Armee. —

Die unter dem General v. Tümpling inzwischen bei Sulz und Hagenau vereinigten Truppentheile \*) waren der Armee nachs gerückt und hatten mit ihrer Spitze am 11. August den Ostfuß der Bogesen bei Buxwiller und Ingwiller erreicht; die Korps-Artillerie des VI. Armee-Korps stand noch bei Hagenau. Die Generals Etappen-Inspektion hatte sich auch nach Buxwiller begeben und

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 387.

bie Eisenbahn bis Steinburg in Betrieb setzen lassen. General v. Tümpling war angewiesen worden, nun gleichfalls das Gebirge zu überschreiten und dabei die Festung Pfalzburg derartig einzusschließen, daß die nachrückenden Theile der Armee vor Ausfällen aus der Festung gesichert wären.

Die 11. Division brach am 12. August Morgens 3 Uhr nach bem Gebirge auf. Sie bewegte sich meist in Gesechtssormation und mit Borsicht durch das Zinzelthal vor, da dieser Engpaß durch Bogesen-Schützen besetzt sein sollte. Auf grundlosen Wegen erreichte sie erst gegen Abend die Gegend von Bescheim. Die Korps-Artillerie ging von Hagenau nach Burwiller.

Die Einschließung von Pfalzburg war dem General-Major v. Edartsberg übertragen und ihm zu diesem Zwede das Füsilier-Regiment Nr. 38, das Jäger-Bataisson Nr. 6, die 4. Schwadron Dragoner-Regiments Nr. 8 und die 1. schwere Batterie über-wiesen worden.

Das Jäger-Bataillon marschirte als linke Seiten-Deckung von Often her nach Quatre vents und schob eine Feldwache nach La Poste bes devaur vor. Die übrigen Truppen ichlugen ben Weg im Binzelthale über Hoberhoff nach Bilsberg ein und nahmen folgende Aufstellung westlich und nörblich vor ber Festung: bas 1. Bataillon Regiments Nr. 38 bei Mittelbronn, bas 3. Bataillon auf ben Strafen nach Saarunion, Bilsberg und Büchelberg, mit ben Jägern Berbinbung haltend; ber Rest als allgemeine Reserve bei Bescheim. Auf allen brei Seiten murben die Vorposten bis nabe an bas Glacis ber Festung vorgeschoben. Der Kommandant wurde zur Uebergabe aufgefordert, lehnte bieselbe aber wieder ab. Als man auf der Seite von Mittelbronn Armirungsarbeiten auf den Ballen der Festung bemerkte, murde um 51/2 Uhr Nachmittags burch die schwere Batterie gegen biefe Stelle gefeuert. Die Befatung antwortete auf der gangen Front mit heftigem Gewehr und Geschützfeuer, welches auch noch während ber Nacht, jedoch in minder lebhaftem Grade fortgesett wurde. Die Preußischen Borposten fanden Schut in den die Festung umgebenben Baulichkeiten, verloren aber bennoch 5 Tobte und 13 Berwundete.

w.

Da Pfalzburg die wichtige Bogefenstraße von Zabern nach Sarrebourg sperrte, auch die Eisenbahnlinie im Zornthale bedrothe, so war es unter allen Umständen sehr wünschenswerth, bald in den Besit des Blazes zu gelangen und eine längere Einschließung deszselben zu vermeiden. Die vom Oberkommando angeordnete genauere Rekognoszirung hatte die Ansicht hervorgerusen, daß man mittelst einer träftigen Beschießung durch Feld-Artillerie zum Ziele gelangen könne und erhielt General v. Tümpling den Besehl, einen solchen Bersuch zu unternehmen.

Der General zog hierzu außer den bereits genannten Truppen am 13. August noch das Regiment Kr. 51 heran, umschloß die Festung vollständig und ließ die Korps-Artillerie von Buxwiller durch das Zinzelthal über Wetting heranrücken.

Inzwischen wurden mit Hulfe von kommandirten Mannschaften der bei Hangwiller versammelten 21. Brigade Batteriestände auf einer Anhöhe 1500 Schritt südlich Bescheim zu beiden Seiten der Chaussee erbaut und mährend der Racht die Geschütze dort eingefahren.

Am 14. früh 7½ Uhr eröffneten sämmtliche zehn Batterien ber Korps-Artillerie und ber 11. Division ihr Feuer auf eine Entfernung von 3300 bis 4000 Schritt. Die Festung antwortete aus acht bis zehn Geschützen, worunter zwei 24 pfünder und ein Mörfer. Schon nach einer halben Stunde bemerkte man einen Brand in der Stadt, und während die Beschießung bis 5 Uhr Nachmittags fortdauerte, brach an vielen Stellen Feuer aus.

Die Artillerie hatte 1800 Schuß gethan, ein Zug vom Regisment Rr. 51 war von Mittelbronn bis an das Glacis vorgegangen und hatte Schüsse mit der Besaung gewechselt. Allein der Kommandant verweigerte standhaft die llebergabe, und so mußte mau sich überzeugen, daß dem Plate mit Feldgeschüß nicht beizusommen sei. Ilm die durch diesen Bersuch verlorene Zeit einigermaßen wieder einzuholen, rückte General v. Tümpling noch am 14. Abends der Armee auf Sarrebourg nach. Bor Pfalzburg blieben vorläufig die beiden Mustetier-Bataillone Regiments Rr. 51 und eine Oragoner-Schwadron, welche den Plat von Norden und Süden aus beobachte-

ten, bis sie am 19. und 20. August burch Landwehr-Truppen abge- löst wurden.

## Das Borruden der III. Armee an die Mofel.

Nachdem die III. Armee, wie geschildert, mit der Hauptmasse den Aufmarsch au der Saar vollendet hatte, ordnete am Nachmittage des 12. August ein Besehl des Kronprinzen den weiteren Bormarsch gegen die Mosel an. Gleichzeitig war ein solches Borrücken auch von dem großen Hauptquartier zu St. Avold ins Auge gefaßt worden. Ein in der Nacht zum 13. von dorther eingehendes Schreisben brachte nämlich die Mittheilung, daß die I. Armee an die Nied gegen Met, die II. in gleicher Höhe, mit dem linken Flügel auf Chateau Salins, vorrücken werde. "Die III. Armee", hieß es dann serner, "setzt den Bormarsch gegen die Linie Nanch—Luneville sort. Ueber ihre weitere Berwendung wird in den nächsten Tagen bestimmt werden. Die Trains können die zur Meurthe und Mosel überall den Armee-Korps solgen."

Denigemäß setzte sich die III. Armee, nun wieder in breiterer 13. August. Front, nach der Mosel in Marsch. Inn 13. August nahm eine Schwadron der 4. Kavallerie-Division bei Chateau Salins die Berzbindung mit dem linken Flügel der II. Armee auf. Die Avantgarde der Division \*\*) hatte in den Morgenstunden die Keine Festung Marsal eingeschlossen. Da der Rommandant auf die ihm gemachten Borschläge nicht einging und die Uebergade nur gegen freien Abzug der Garnison zugestehen wollte, warsen die mit dem Gros der Division herbeigekommenen reitenden Batterien 87 Granaten in den Platz, welcher nur mit einem Granat-Schuß antwortete, die dis an das Glacis vorgehenden Abtheilungen aber mit Gewehrssener empfing und auch jetzt eine Uebergade von der Hand wies.

<sup>\*)</sup> Bergl. die Stigge Seite 402.

<sup>\*\*) 10.</sup> Kavallerie-Brigade und zwei Rompagnien bes Regiments Rr. 95, vergl. Seite 396.

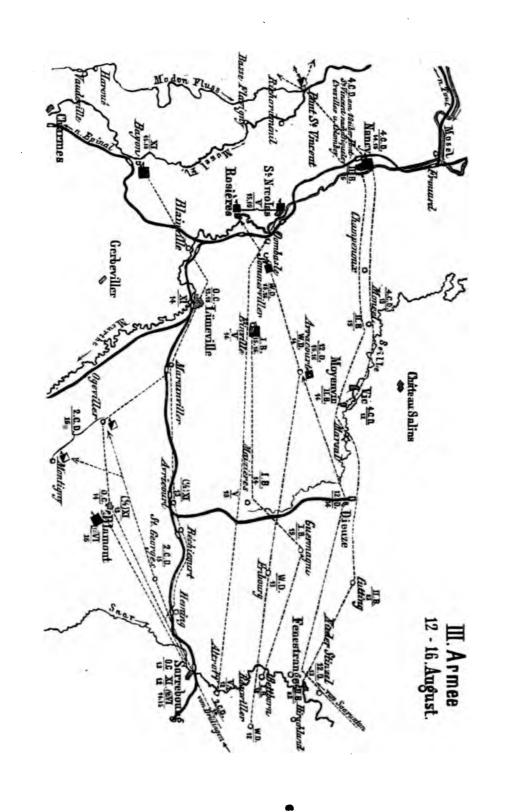

Inzwischen war von der über Luneville hinaus weiter vorgegangenen Husaren-Schwadron\*) die Meldung gekommen, daß auch Nancy unbesetzt sei. Die Division ging beshalb noch am 13. in dieser Richtung bis Moncel vor, die Avantgarde bis Champenoux.

Bor Marsal blieben einstweilen vier Schwadronen zur Beobachtung zurud.

Die Hauptmasse ber Armee erreichte an diesem Tage die Linie Dieuze—Blamont und hatte eine doppelt so große Frontausdehnung als disher. Nur die 12. Division befand sich an der Saar bei Fenestrange. Auf dem rechten Flügel ging die Avantgarde des II. Baperischen Korps dis Dieuze und schod am Abend drei Bataillone und ein Chevauxlegers-Regiment nach Marsal vor, welche Truppen noch in der Nacht die von der 4. Kavallerie-Division zurückgelassene Abtheilung ablösten.

Auf dem äußersten linken Flügel rückte das XI. Armee-Korps bis Blamont und Avricourt vor. Das Hufaren-Regiment Nr. 13 streifte bis Baccarat und zerstörte bort die Telegraphenleitung. Das Armee-Oberkommando ging nach Sarrebourg.

Am folgenden Tage erreichte die 4. Kavallerie-Division Nancy, besetzte die Stadt und schob das Dragoner-Regiment Nr. 5 westlich über dieselbe hinaus vor. Es sielen ihr die Französischen Postsachen der letzten Tage in die Hände, unter Anderem auch Briefe aus Wetz vom 10. dis 13. August. In denselben hieß es, daß ein großer Theil der Französischen Armee in dortiger Gegend stehe und daß man täglich einer Schlacht entgegensehe. Auch bei Chalons sollten besbeutende Truppen-Bersammlungen stattsinden.

Die in ben verschiedenen Richtungen vorgehenden Kavalleries Patrouissen fanden die Moselbrücken bei Frouard und Pont St. Bincent unversehrt, weiter oberhalb dagegen die steinerne Brücke bei Basse Flavigny gesprengt. Ueber Frouard trat man in Berbindung mit der 5. Kavallerie = Division und erfuhr die Besetzung von Pont & Mousson durch Infanterie der II. Armee.

. Anguft

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 397.

Die III. Armee bewegte sich an biesem Tage bis zur Linie Mopenvic—Luneville vor; in zweiter Linie blieben bie 12. Division umb bas I. Baperische Korps bei Dieuze und Maizières.

In Luneville fand man bedeutende Proviant-Borräthe, namentlich Hafer. Nachdem alle durchmarschirenden Truppen sich reichlich damit versehen hatten, wurde der Rest zur Anlegung eines Hauptmagazins für die Armee verwendet. Man erfuhr, daß Marschall Mac Mahon auf Chalons abgezogen sei; General Failly sollte sich angeblich nach Süben gewendet haben, um sich in den süblichen Bogesenpässen seitzusetzen.

Das II. Bayerische Korps hatte bei seinem Marsche über Dieuze nach Moyenvic mit der 7. Infanterie-Brigade, der Ulanen-Brigade und sieben Batterien der Reserve-Artillerie die Festung Marsal auf beiben Seille-Usern eingeschlossen. Die Geschütze waren nördlich und südlich des Plates in Stellung gebracht worden, und eine Batterie hatte in Folge Misverständnisses bereits das Feuer eröffnet, als der Kommandant mit dem an ihn abgesendeten Parlamentair nun eine Kapitulation abschloß. Die Besatung wurde triegsgesangen, 60 Geschütze, 3000 Gewehre und bedeutende Borräthe an Munition und sonstigem Kriegsmaterial siesen in die Hände der Bayern. Unter den Gesangenen besand sich nicht ein Urtillerist. Dieser Umstand machte es erklärlich, daß man nur einen Kanonenschuß aus der Festung abgeseuert hatte. General v. Hartmann ließ den Platz mit einer Kompagnie des 9. Infanterie = Regiments besetzen.

Das VI. Armee-Korps erreichte in der Racht zum 15. Sarrebourg, das Oberkommando ging nach Blamont.

15. Auguft.

Am folgenden Tage verblieb auf dem rechten Flügel die 4. Ras valleries Division bei Nancy. Das V. Korps erreichte die Meurthe bei St. Nicolas und Rosières und schod zwei Avantgarden über den Flüß. Auf dem linken Flügel rückte das XI. Korps von Luneville nach Bahon an die Mosel, wo man die steinerne Brücke zerstört fand. Nach Herstellung zweier Pontonbrücken ging die 44. Brigade mit dem Husaren-Regiment Nr. 13 und zwei Batterien als Avants

garbe vor und ließ die Borposten zwischen Haroue und Baubeville am Madonfluffe Aufstellung nehmen.

In aweiter Linie stauden die beiden Bayerischen Korps, die Burttembergifche und bie 12. Divifion bei Ginville, Moncel, Sommervilliers und Arracourt; bas VI. Rorps blieb bei Sarrebourg. Der Kronpring verlegte sein Hauptquartier nach Luneville. Unter seinen biretten Befehl trat an diesem Tage noch die 2. Ravallerie-Division. Dieselbe war am 7. August von Mainz abgeruckt, nachbem sie bem Oberkommando ber III. Armee unterstellt worden war und aus bem großen Sauptquartier ben Befehl erhalten hatte, biefer Armee fo schnell wie möglich zu folgen. Die Division überschritt am 11. August die Grenze bei Weißenburg und bemnächft binter bem VI. Rorps die Bogesen. Nach neuntägigem Marsche, auf welchem fie 35 Meilen zuruchgelegt hatte, gelangte fie am 15. Auguft nach St. Georges.

Am 16. August rücke das II. Baperische Korps nach Nancy 14. August. in die vordere Linie ein, während das V. Rorps feine Avantgarben bis Richardmenil und Baffe Flavigny an die Mofel heranschob. Die gesprengte Brude bei letterem Orte wurde innerhalb 27 Stunden von den Pionieren wieder gangbar gemacht, und mit Sulfe des Brudentrains noch ein zweiter Uebergang hergestellt.

Das XI. Korps, die Württemberger, das I. Bayerische Rorps und die 12. Divifion blieben in ben Aufftellungen, welche fie am 15. August eingenommen hatten, die übrigen Theile des VI. Rorps rudten von Sarrebourg bis Blamont nach.

Die 2. Kavallerie-Division ging in ber Richtung auf Baccarat bis in die Gegend von Montigny vor. Da bas vorher erwähnte Gerücht über ben Rückzug bes Generals Failly nach ben Sud-Bogesen burch neuere Melbungen und Nachrichten befräftigt worden war, so hatte die Division den besonderen Auftrag erhalten, bie linke Flanke ber Armee nach jener Richtung bin zu beden.

Vom rechten Flügel aus rückte die 4. Kavallerie-Division bis an die Straße von Toul nach Colomben vor und entsendete an diesem Tage je eine halbe Schwadron des Husaren-Regiments Rr. 2

in beibe Flanken, um bei ben weiteren Darichen die Division in ber Entfernung eines Tagemariches zu begleiten und Nachrichten über bie feinbliche Armee einzuziehen. Gine gleiche Abtheilung wurde ber Division um einen Tagemarfc vorausgeschickt. Auch bas II. Baperifche Rorps sendete seine Ravallerie über Nancy hinaus nach Pont St. Bincent und in ber Richtung auf Toul vor. Die Borposten-Schwadronen ber Ulanen-Brigade, welche über Gondreville nabe an bie Festung berangegangen waren, bemertten um Mittag ein auf bem nörblichen Ufer ber Mofel und bes Marne-Ranals fich entwickelnbes Gefecht. Um ben Plat auch auf ber Subfeite zu beschäftigen, ging nun die Ulanen-Brigade bis Dommartin vor und eröffnete mit ihrer reitenben Batterie auf 1200 Schritt Entfernung bas Feuer gegen bie Festung. Diese erwiderte dasselbe, ohne aber ben Bapern Berlufte zuzufügen. Als am Nachmittag bas Gefecht im Norben verftummte, stellte auch die Baperische Batterie ihr Feuer ein. Die Ulanen Brigade bezog barauf ein Bivouak bei Gondreville und beobachtete mit ihren Borpoften bie Festung, ohne vom Feinde beläftigt zu werben.

Es waren Theile bes IV. Armee-Korps, also ber linke Flügel ber II. Armee, mit welchem hier vor Toul eine unmittelbare Berührung stattgefunden hatte, und es wird nöthig, nun zunächst die Borgänge zu schildern, welche sich seit der Schlacht bei Spicheren zwischen der unteren Saar und Mosel zugetragen hatten.

## Die Heeres-Bewegungen von der unteren Saar nach der Mosel.

Auffoließen der I. und II. Armee; Entwidelung derfelben jum weiteren Bormarfoe auf dem linten Saarnfer.

Am Frühmorgen bes 7. August lag ein bichter Nebel über bem 7 August. Schlachtfelbe von Spicheren und ber angrenzenden Gegenb.

Bereits mit Tagesanbruch war von Gübingen\*) her die Brigade Grüter der 6. Kavallerie-Division auf dem Exerzixplatze dei Saarsbrücken eingetroffen, wo sich das Kürassier-Regiment Nr. 6\*\*) wieder mit ihr vereinigte.

Um die Fühlung mit dem Feinde aufzunehmen, gingen die beiden Ulanen-Regimenter Nr. 3 und 15 sogleich gegen Fordach vor. Das Dragoner-Regiment Nr. 12, das Husaren-Regiment Nr. 15 und die 2. reitende Batterie des VII. Armeetorps schlossen sich ihnen an, während Rittmeister v. Knoblauch mit der 3. Schwadron des Kürasser-Regiments die Richtung nach Saargemünd einschlug und in Epling etwa 500 zurückgebliebene Franzosen vorsand, großentheils Berwundete, unter ihnen viele Offiziere.

Als die Ulanen gegen 6 Uhr Morgens vor Fordach eintrasen, erhielten sie Infanteriesener aus dem Orte. Derselbe wurde jetzt aber gleichzeitig im Westen und Norden von der Avantgarde der 13. Infanterie-Division angegriffen, welche im Laufe der Nacht den Besehl ihres Generaltommandos erhalten hatte, mit Tagesandruch gegen Flanke und Rücken des Feindes vorzugehen, falls Fordach dis dahin noch nicht geräumt sein sollte.

<sup>\*)</sup> Sublich St. Johann auf bem rechten Saarufer.

<sup>\*\*)</sup> Befanntlich icon am Tage gubor auf bem Schlachtfelbe anweienb.

General v. d. Golt fette sich nach furzem Fenergefechte in ben Besitz ber Stadt\*) und nahm Stellung öftlich berselben auf bem Kreuzberge, Front gegen Saargemiind, mahrend bas Gros ber Division bis an den Bahnhof von Forbach heranrückte. Mittlerweile ging die Ravallerie-Brigade Grüter gemeinschaftlich mit den Regimentern und ber reitenden Batterie, welche sich ihr angeschlossen hatten, bis Morsbach, bezog bier Bivouats und ichob ihre Borpoften auf ber Straße von St. Avold und gegen Saben vor. Die nach allen Richtungen weithin streifenden Batrouillen fanden im Westen Carling und im Süben Farschwiller\*\*) unbesett, bei St. Avold aber feindliche Trupven aller Waffengattungen in ftarker Stellung versammelt. In Folge beffen wurden noch am Rachmittage einige Stellungs- und Frontveränderungen bei ber 13. Division vorgenommen: Zwei Bataillone und eine Batterie vom Gros gingen über Morsbach vor, um ber Ravallerie bei Rogbrud als unmittelbarer Rudhalt zu bienen; bie Avantgarbe ber Division nahm Stellung auf ber Strafe nach St. Avold und bezog dann ein Bivouat südwestlich von Forbach.

Der Oberbefehlshaber ber I. Armee hatte mit seinem Stabe die Racht in St. Johann zugebracht; es wurden von dieser Armee am 7. folgende Bewegungen ausgeführt.

Dem VII. und VIII. Armee-Korps war vorgeschrieben worben, den Tag im Allgemeinen zur Heranziehung ihrer noch rückwärts
befindlichen Theile und zur Herstellung der in der Schlacht aufgelösten
Truppenverbände zu benutzen. Demgemäß vereinigte sich die 14.
Infanterie-Division bei Stiring-Bendel. Die Korps-Artillerie des
VII. Armee-Korps, welche am Bormittage Saarbrücken erreichte,
dort aber ersuhr, daß die Straße von Forbach sitr das VIII. Korps
bestimmt sei, marschirte nach Bölklingen.

Die 16. Infanterie = Division ging auf das linke Saaruser über und bivonakirte in der Gegend von Drathzug; die 15. Infanterie = Division und die Korps Artillerie trasen im Lause der Bor-

<sup>\*)</sup> Bie bereits S. 374 ermabnt ift, wurden anfehnliche Borrathe, fowle ein Brudentrain bafelbft erbeutet.

<sup>\*\*)</sup> Rordnordweftlich von Buttelange.

mittagsstunden nach und nach an der Saar ein und bezogen Bivouats auf bem rechten Ufer zwischen Malftatt und Burbach.

Die 3. Kavallerie-Division hatte ben Auftrag erhalten, aus ber Gegend von Saarlouis her die Straßen nach Met aufzuklären. Sie marschirte über Saarwellingen nach Franlautern und schob Pactrouillen über die Saar vor, welche Bouzonville unbesetzt fanden, dagegen auf der Straße nach Boulay, bei Tromborn, Französische Jusanterie und Kavallerie antrasen.

Bon ben Herrestheilen\*), welche erst seit Kurzem ber I. Armee überwiesen worden waren, hatte das I. Armee-Korps mit seinen beiden Divisionen von Birkenseld und Kaiserslautern aus am 6. August die Gegend von Tholey und Namstein erreicht und wurde am 7. dis Lebach und Sand herangezogen. Die 2. Brigade der 1. Kasvallerie-Division marschitte von ihren Ausschiffungspunkten Birkenseld und Reunkirchen am 7. gleichfalls in der Richtung auf Lebach vor, wöhrend die 1. Kavallerie-Brigade ihre Ausschiffung bei Birkenseld begann.

Dem Oberkommando der I. Armee war inzwischen der früher erwähnte telegraphische Besehl aus Mainz\*\*) zugegangen, durch welchen die große Straße von Saarbrücken nach St. Avold der II. Armec zugewiesen wurde. In Folge dessen verlegte General v. Steinmet noch am 7. sein Hauptquartier nach Bölstlingen und erließ am Abend den Besehl an das VII. und VIII. Armee-Korps, am solgenden Tage durch eine Rechtsschiedung jene Straße zu rämnen. Das Oberkommando der II. Armee wurde hiervon in Kenntsniß gesetzt.

Bei dieser Armee hatte sich die 6. Infanterie Division am Abend bes 6. August vollständig bei Neunkirchen versammelt \*\*\*) und war von dort um 3 Uhr Morgens nach Saarbrücken aufgebrochen. Hier ging ihr der Befehl zu, die 5. Infanterie-Olvision in ihren

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 150

<sup>\*\*)</sup> Bergl. S. 300.

<sup>\*\*\*)</sup> Dit Ansichluß ber zu biefer Beit bereits au bem Schlachtfelbe ericbienenen Theile. --

Stellungen abzulösen. Demgemäß übernahm ber größere Theil ber 11. Infanterie-Brigade die Borpostenlinie von Stiring-Wendel bis an die Saar; das Gros der 6. Infanterie-Division bezog Bivouats auf dem Galgenberge; die 5. Infanterie-Division wurde in Saar-brücken und St. Johann einquartiert.

Für die beiben Kavallerie Divisionen der II. Armee war von dem Oberkommando eine Berschiedung angeordnet worden: die Brisgaden Barby und Redern, welche sich am Morgen des 7. August bei Saarbrücken gesammelt hatten, erhielten den Besehl zum Abmarsch auf Saargemünd und gingen auf dem rechten Saaruser dorthin vor. Nur das Dragoner Regiment Nr. 19 sollte sich auf dem linten User über Spicheren nach Saargemünd heranziehen und dabei die Berbindung mit der 6. Kavallerie Division herstellen. Bon dieser letzteren war bekanntlich die Brigade Grüter bereits am Frühmorgen nach Fordach vorgegangen. Die Husaren Brigade Rauch, welche am 6. August von der unteren Bließ aus die Gegend von Saargemünd beobachtet hatte, wurde am 7. Morgens über Saarbrücken vorgezogen und bivouakirte mit dem von der Brigade Grüter zurückgelassen Kürassier Regiment Nr. 6 auf dem Exerzirplate.

Hierdurch fanden also nun alle brei Brigaden ber 5. Kavallerie-Division auf dem linken Flügel der Armee Berwendung, wogegen die 6. fortan auf dem rechten in Thätigkeit treten sollte.

Während ihrer Anwesenheit an der unteren Bließ hatte die Brigade Rauch im Laufe des 6. Angust Französische Truppenmärsche von Often her nach Saargemind beobachtet und am 7. früh an das Oberkommando gemeldet, daß der Feind diesen Ort noch start besetzt halte. Ferner hatte die Brigade Bredow am 6. bei einer von Medelsheim\*) aus unternommenen Rekognoszirung in Rohrbach Französische Jusanterie angetroffen und ein ansehnliches Lager bei Bitsch bemerkt, welches sich im Laufe des Tages noch vergrößerte.

Solche Wahrnehmungen, zusammengehalten mit ber Nachricht

<sup>\*)</sup> Ungefähr auf bem halben Bege gwifden Bliescaftel und Robrbad.

von der Niederlage des Marschalls Mac Mahon bei Wörth und von dessen vermuthlich auf Bitsch angetretenem Rückzuge machten ganz entschieden den Eindruck, als ob der Gegner die Straße von Bitsch nach Saargemünd sestädeten wolle. Diese Anschauung bestätigte noch ein um 6 Uhr Morgens aus dem großen Hauptquartier abgesendetes Telegramm, in welchem, unter der Boraussetzung, daß Mac Mahon am 7. Bitsch erreichen könne, der Gedanke angeregt wurde, sich ihm am 8. mit der Lavallerie und dem sinken Flügel der II. Armee bei Rohrbach entgegen zu stellen.

Prinz Friedrich Larl ging sogleich auf biesen, seinen eigenen Anschanungen entsprechenden, Borschlag ein.

Das IV. Armee-Rorps, welches sich auf dem Marsche nach der Gegend von Alt Hornbach befand, erhielt Besehl, noch hente dis Bolmünster zu gehen, seine Avantgarde nach Rohrbach vorzuschieben und sich so einzurichten, daß es am folgenden Tage spätestens um 8 Uhr Morgens dei Rohrbach vereinigt stehen könne. Zu diesem Zwecke wurde dem Korps noch die Brigade Bredow der 5. Kavallerie-Division zugetheilt; zu seiner Unterstützung sollten die Garde-Kavallerie- und eine Garde-Infanterie-Division am 8. dei Gr. Redersching\*) dereit stehen, während dem X. Korps zu gleichem Zwecke eine mehr südwesstliche Richtung gegeben wurde. Im Zalle eines nachhaltigen Widerschades des Feindes dei Saargemünd sollte wer ein ernstlicher Angriff von Osten her nicht erfolgen. Es lag dann vielmehr in der Absicht, das bereits auf dem linken Saar-User derinden.

Schlug Marschall Mac Mahon wirklich bie vermnthete tung ein, so konnte er einer neuen und vollständigen Rieberlage entgehen. —

Prinz Friedrich Karl verlegte noch am 7. sein Hauptennter von Homburg nach Bliescastel; das IV. Armee : Korps mitte Ar eben angegebenen Stellungen ein. Die übrigen Korps erreichten Me

<sup>\*)</sup> Rordweftlich von Robrbach an der Strafe nach Caargemilab.

durch früheren Befehl ihnen bestimmten Punkte, mit der vorderen Linie also die Gegend von Agweiler und St. Ingbert\*).

Die Kavallerie-Brigaden Barby und Redern bezogen Duartiere an der unteren Bließ und Saar zwischen Kl. Blittersdorf und Habstrichen. Am späten Nachmittage sanden Abtheilungen der letztgenannten Brigade Saargemünd vom Feinde verlassen. Das Husaren-Regiment Nr. 17 besetzte den Ort und erbeutete dort beträchtliche Borräthe an Lebensmitteln und Feldgeräth sowie auch einige zurückgebliebene Lokomotiven. Die in südwestlicher Richtung vorgeschobenen Borposten des Regiments nahmen die Fühlung mit dem Feinde aus, dessen Insanterie Boustwiller besetzt hatte, während die anderen Wassen rückwärts bei Ernestwiller lagerten.

8. Auguft.

Nach der ohne Kampf erfolgten Bestignahme von Saargemünd war ein ernster Zusammenstoß mit dem Feinde vorläusig nur bei dem IV. Armee-Korps und bei den in gleiche Richtung gewiesenen Theilen der II. Armee zu erwarten. Um für diesen Fall persönlich an Ort und Stelle zu sein, begab sich Prinz Friedrich Karl am Worgen des 8. August mit seinem Stade über Kl. Rederching\*\*) nach der Straße Bitsch-Rohrbach. Zwischen Kl. Rederching und Rohrbach stand bessohlenermaßen das IV. Armee-Korps gesechtsbereit entwickelt.

Die von Wörth her erwartete feinbliche Armee erschien aber nicht; auch gewahrte die weit nach Süden streisende Kavallerie-Brigade Bredow nirgends eine Spur stärkerer Französischer Streitkräfte; vielmehr traf sie auf Abtheilungen der III. Armee. Es wurde jetzt klar, daß der Rückzug Mac Mahon's eine süblichere Richtung genommen haben mußte.

Das IV. Korps trat num auf die Strafe von Rohrbach nach Saarunion über, und ging noch heute mit seiner Avantgarde bis Lo-

<sup>\*)</sup> Garbe Korpe: Afweiler, X.: St. Ingbert, IX.: Berbach, XII.: homburg; vergl. Anmertung ju S. 303. Das II. Korps befand fich noch auf bem Eifenbahntransborte.

<sup>\*\*)</sup> Rlein-Rederching liegt nicht in der Rabe von Groß Rederching, sondern etwa 1/2 Meile öftlich von Rohrbach, nördlich der Strafe nach Bitich.

renten vor. Das ganze Garbe-Korps vereinigte sich bei Gr. Reberding\*), bas X. Korps erreichte bie Wegend von Saargemund und besetzte biese Stadt mit feiner Avantgarbe. Das IX. Korps bei Berbach und das XII. bei Homburg schlossen in sich auf. Auch das III. Armee - Rorps blieb im Allgemeinen fteben, nur ging bie 6. Division bis über Stiring-Wendel vor und besetzte am Nachmittage mit ihrer Avantgarde Forbach.

Das Hauptquartier des Brinzen Friedrich Rarl wurde am 8. nach Saargemiind verlegt.

Durch die Berschiebung bes linken Flügels über Rohrbach hatte die Front der II. Armee eine solche Ausbehnung erhalten, daß es dem Oberkommando zweckmäßig erschien, die bisher in selbstständigen Divisionen verwendete Ravallerie auf die einzelnen Armee-Korps zu vertheilen.

Das Garbe-Korps und bas XII. Armee-Korps verfügten ichon liber ihre eigenen Kavallerie Divisionen, bei dem IX. Korps befand sich die Hessische Ravallerie-Brigade. Es wurde deshalb die 6. Ravallerie-Division bem III. Armee-Rorps überwiesen, die 5. aber berartig vertheilt, daß die Brigade Bredow beim IV. Korps verblieb, bie Brigaden Barby und Rebern jum X. übertraten. Für ben Fall einer Schlacht behielt sich bas Oberkommando jedoch ein Busammenziehen der Ravallerie-Divisionen und die eigene Berfügung über bieselben vor. -

Inzwischen hatte diese Ravallerie am 8. August folgende Bewegungen ausgeführt:

Auf bem linken Flügel erreichte ber größere Theil ber Brigabe Bredow die Gegend zwischen Lorengen und Saarunion. Drei Schwadronen des Küraffier-Regiments Mr. 7, welche von Lemberg \*\*) aus die Bogesen rekognoszirten, trafen bei Wimmenau auf feindliche Infanterie, welche ihnen den weiteren Zugang in das Gebirge verwehrte. Sie zogen sich danach über Lorentzen an ihre Brigade beran.

<sup>\*)</sup> Ein Bataillon wurde von bort aus nach Saargemund entfendet.

<sup>\*\*)</sup> Anotenpunkt ber Strafen von Bitich und Rohrbach nach Ingwiller. Belogug 1970, 71. - Tert.

Die Brigaden Barby und Rebern waren über Saargemünd auf Buttelange und Saaralbe vorgegangen. Beide Orte fand man vom Feinde verlassen. Die über Puttelange hinaus streisenden Patrouillen beobachteten den Affinarsch Französischer Truppen\*) nach Südwesten; von Saaralbe aus war nirgends ein Feind zu sehen.

Dagegen zeigten sich bie Franzosen noch in stärkeren Massen in der Richtung nach St. Avold. Major v. Thiele, welcher am Morgen des 8. August mit einer Abtheilung des Oragoner-Regiments Nr. 12 zur Rekognoszirung vorgegangen war, attackirte seindliche Truppen dei Haut Hombourg\*\*) und zog sich, unter Mitnahme einiger Gesangenen zurück, als der Feind ein hestiges Gewehrseuer eröffnete und auch Geschütze in Stellung brachte.

Am Nachmittage ließ die Brigade Grüter ber 6. Kavallerie-Division aus ihrem Bivouat bei Morsbach eine stärkere Rekognoszirung gegen St. Avold und Lixing vorgehen, während eine Schwabron bes Ulanen = Regiments Nr. 3 über Metzing ben Anschluß an die 5. Kavallerie = Division aufsuchte und dadurch die Beobachtungszlinie gegen Süben vervollständigte.

Als Oberst v. Alvensleben mit drei Schwadronen des Ulanen-Regiments Nr. 15\*\*\*) am Nachmittage vor St. Avold eintraf, fand er den Ort noch start besetzt. Auch Rittmeister v. Plötz entdeckte über Lixing vorgehend ein ausgedehntes feindliches Lager bei Gr. Tenquin †). Um 5 Uhr sah man aber den Feind bei St. Avold in westlicher Richtung abziehen; die Ulanen rückten sogleich in die Stadt ein und sanden dort zahlreiche Kranke und Nachzügler des 3. Französischen Korps vor.

Oberst v. Alvensleben folgte mit zwei Schwadronen dem Feinde auf der Meter Straße bis Longeville, wo einige Französische Bataillone nehst Kavallerie und Artillerie als Nachhut Stellung ge-

<sup>\*)</sup> Dem Anfcheine nach etwa 8000 Mann.

<sup>\*\*)</sup> Soneidepuntt der Chauffee und der Gifenbahn öftlich St. Avold.

<sup>.\*\*\*)</sup> Eine Estadron war icon Tages zuvor in öftlicher Richtung nach Kerbach entfendet, um die Berbindung mit ber 5. Kavallerie-Division herzustellen. —

<sup>†)</sup> Etwa 2 Meilen fablich bon St. Abold.

trommen hatten. Bei der in nächster Nähe fortgesetzen Beobachtung erkannte man indessen, daß mit eintretender Dunkelheit auch diese Truppen den Rückzug auf Bionville antraten. Die Ulanen setzen sich sogleich wieder in Bewegung. Ihre dis in den Feind hineinreitenden Batrouillen wurden an einigen Orten mit Insanterieseuer empfangen, an anderen aber hielten ihnen sogar größere Abtheilungen nicht mehr Stand. Das ganze Berhalten des Gegners machte den Eindruck, als ob die Zuversicht der Truppen bereits erschüttert und beren Ordnung gesockert wäre.

Während eine Schwadron in Longeville verblieb, gingen die übrigen für die Nacht nach St. Avold. Durch die nach Südosten entsendeten Abtheilungen war dei Puttelange die Verbindung mit der 5. Kavallerie-Division aufgenommen worden. —

In dem großen Hauptquartier Sr. Majestät des Königs zu Mainz hatte man nach Eingang der ersten telegraphischen Nachrichten über die Schlachten bei Wörth und Spicheren zunächst die Möglichkeit ins Auge gefaßt, dem Marschall Mac Mahon den Rückzug zu verlegen.

Die in Folge bessen ins Werk gesetzen Maßregeln äußerten zugleich ihre natürliche Rückwirkung auf die sibrigen Theile der I. und II. Armee, deren einheitliche Leitung aus größerer Nähe bei der jetzt eingetretenen Kriegslage nothwendig wurde. Aus diesem Grunde war bereits am 7. August das große Hauptquartier nach Homburg in der Pfalz verlegt worden und Se. Majestät der König um 7 Uhr Abends daselbst eingetrossen.

Die weiterhin beabsichtigte Vorbewegung der Deutschen Heeresmassen von der unteren Saar nach der Gegend von Metz sollte, wie früher dargelegt worden, in Form einer allmäligen Rechtsschwenkung vor sich gehen, bei welcher die I. Armee gewissermaßen den Drehpunkt zu bilden hatte\*).

Wollte man die Armee bes Raifers Rapoleon, welche man

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 156.

fünf Korps stark an der Mosel vermuthete, mit entwickelter Front angreisen und gleichzeitig in ihrer rechten Flanke mit Ueberlegenbeit umfassen, so war der eigene rechte Flügel schon an und für sich zurückzuhalten. Das Vorrücken desselben, d. h. also der I. Armee, mußte jetzt um so mehr verlangsamt werden, als die vorher erwähnten Verhältnisse dazu geführt hatten, mit dem linken Flügel der II. Armee weit nach Süden auszuholen, während die Mitte noch im Ausschließen begriffen war. Hierzu kam, daß man über die Verhältnisse beim Feinde nach der Schlacht von Spickeren noch nicht vollsständig im Klaren war, daß also die weiteren Maßregeln von den Weldungen der Kavallerie über den Verbleib der Französischen Hauptarmee abhingen.

In diesem Sinne telegraphirte General v. Moltke Folgendes an den Oberbefehlshaber der I. Armee:

"Seine Majestät befehlen, daß die I. Armee mit dem VII. und VIII. Armee Rorps in der heutigen Stellung zwischen Saarbrücken und Bölklingen morgen (den 8.) stehen bleibt, die Höhen von Spicheren beseht und gegen etwaigen Angriff behauptet."

General v. Stein met hatte bekanntlich\*) für den 8. eine Rechtssschiedung der beiden genannten Armee-Korps beabsichtigt, um die Straße nach St. Avold für die II. Armee frei zu machen, und die bezüglichen Befehle bereits erlassen. Die mittlerweile eingegangene Nachricht, daß das III. Armee-Korps möglicherweise eine Berwendung gegen Saargemünd erhalten könne, hatte nun aber die Meinung hervorgerusen, dieses Korps sei bereits wirklich im Ausbruche dorthin begriffen und somit die wichtige Straße nach St. Avold von Truppen entblößt. Aus diesem Grunde sah man sich veranlaßt, die bereits gegebenen Besehle abzuändern. Die irrthümliche Aussalfassung wurde später durch ein Telegramm des Oberkommandos der II. Armee berichtigt; gleichzeitig ging aber auch die eben erwähnte Beisung aus dem großen Hauptquartier ein.

<sup>\*) &</sup>amp;. 409.

Es fanden nun im Laufe des 8. August folgende Bewegungen innerhalb der I. Armee statt:

Das VII. Armee-Korps, bereits im Begriffe sich auf die Straße von Bölklingen nach Carling zu setzen, unterbrach in Folge Gegenbesehles seinen Marsch, so daß außer der Korps-Artillerie und den Trains nur die Avantgarde der 13. Insanterie Division jene Straße dei Ludweiler erreichte, das Groß aber dei Kl. Rossel Halt machte. Die 14. Division ging dis Fordach und Morsdach vor. Ihre Borposten dehnten sich auf beiden Seiten der Straße von St. Avold aus und traten nach Osten in Verbindung mit den Vortruppen des VIII. Armee-Korps.

Dies Korps hatte am Morgen auf beiden Saarufern ben Marsch nach Bölklingen und Wehrben angetreten, um die ihm angewiesen Aufstellung hinter dem VII. Armee-Korps einzunehmen.

Ein Befehl bes kommandirenden Generals v. Göben rief zuerst die 16. Infanterie-Division, dann auch die 15. vom rechten Saaruser zurück, um die Spicherer Höhen zu besetzen, welche einer irrthümlichen Nachricht zufolge von Puttelange her bedroht schienen. In Folge dessen nahm das Korps im Laufe des Tages eine Aufstellung dei Spicheren und schob seine Avantgarde über Etzling hinans nach Süden vor. Korpsartillerie und Trains blieben im Saarthale.

Die bereits über Saarlouis bis Picard vorgegangene 3. Kasvallerie-Division wurde auf das rechte Saaruser zurückgerusen und bivouakirte bei Derlen. Ihre Offizierpatronillen setzen auf dem linken Ufer die Beobachtung des Feindes fort.

Das I. Armee-Korps gelangte mit der 1. Infanterie-Division bis Bölklingen und Büttlingen, mit der 2. bis St. Wendel.

Fünf Regimenter ber 1. Kavallerie-Division erreichten bie Gegend von St. Johann; das Ulanen-Regiment Nr. 9 bivouakirte bei Lebach\*).

Bahrend biefer Bewegungen ber einzelnen Beerestheile murbe

<sup>\*) 3</sup>m Laufe bes Bormittags fcwabronsweife bei Birlenfelb ausgefchifft, marfchirte bas Regiment noch über 5 Meilen bis Lebach.

vor der ganzen Front der I. Armee lebhaft gegen Westen retognoszirt. Aus den übereinstimmenden Meldungen der zahlreichen Kaballeriepatrouillen ging hervor, daß der Feind num auch in diesem nördlichen Distrikte seine bisher innegehabten Ausstellungen dei Bouzonville, Boulay und Boucheporn verlassen hatte und auf Metz zurückging. Das Ergebniß dieser Nachrichten wurde indessen erst spät am Abend dem Ober-Kommando bekannt, und blieb daher, wie sich zeigen wird, auf die Anordnungen für den 9. August noch ohne Einstuß. —

Se. Majestät ber König erließ am 8. August aus seinem Hauptquartier Homburg folgenden Armeebefehl:

"Soldaten! Die Verfolgung des nach blutigen Kämpfen zurückgedrängten Feindes hat bereits einen großen Theil unserer Armee über die Grenze geführt. Mehrere Korps werden heute und morgen den Französischen Boden betreten. Ich erwarte, daß die Mannszucht, durch welche ihr euch bisher ausgezeichnet habt, sich auch besonders auf seindlichem Gebiete bewähren werde.

Wir führen nicht Arieg gegen die friedlichen Bewohner bes Landes; es ist vielmehr die Pflicht jedes ehrliebenden Soldaten, das Privateigenthum zu schützen und nicht zu dulden, daß der gute Auf unseres Heeres auch nur durch einzelne Beispiele von Zuchtlosigseit angetastet werde.

Ich baue auf ben guten Geift, der die Armee beseelt, zugleich aber auch auf die Strenge und Umsicht aller Führer."

(gez.) Wilhelm.

mädzus der Ein Blick auf die Berhältnisse beim Gegner wird das Berständs-Brauzosen hinterniß der bisher geschilderten und der nächst folgenden Borgänge erbie Nied. Leichtern.

In dem Hauptquartier des Kaisers Napoleon hatte man schon in den ersten Augusttagen allen Angriffsplänen entsagt und die Bertheidigung des eigenen Landes ernstlich ins Auge gefaßt.

Während es aber damals noch in der Möglichkeit lag, die beiden getremten Heeresmassen an der mittleren Mosel, etwa bei Rancy zu vereinigen, mußte nach den Niederlagen bei Wörth und Spicheren die Bereinigung weiter westlich gesucht oder überhaupt aufgegeben werden. —

Bunächst handelte es sich darum, die Armee des Marschalls Bazaine durch eine rückgängige Bewegung wieder in sich zu versammeln. Die untere Französische Mosel mit ihren Festungen bot hierzu den nächsten geeigneten Abschnitt, an welchem, einschließlich der Garden, fünf Korps zusammengezogen werden konnten. Das Korps Canrobert hatte allerdings seinen Eisenbahntransport von Chalons nach Nanch eben erst begonnen und über die Lage des geschlagenen Korps Frossard war man augenblicklich ohne Nachricht. Auch durste man sich nicht verhehlen, daß dem Kronprinzen von Preußen die Straßen nach Paris offen lagen und daß sein Erscheinen an der oberen Mosel jede weiter abwärts an diesem Flusse genommene Stellung flankiren würde.

Diese Erwägungen waren es wohl, welche unter dem wahrhaft betäubenden Eindrucke von zwei gleichzeitigen Niederlagen dahin führten, daß schon am 7. August der allgemeine Rückzug der ganzen Armee auf Chalons beschlossen wurde. Die vorbereitenden Besehle bierzu wurden erlassen und mit ihrer Ausstührung begonnen.

Marschall Canrobert wurde angewiesen, das 6. Korps bei Chalons stehen und die auf der Eisenbahn bereits nach Met in Beswegung gesetzten Truppentheile wieder umtehren zu lassen. Das 3. Korps zog seine nach Saargemünd und Puttelange entsendeten Divisionen \*) heran und marschirte über Faulquemont hinter die Deutsche Nied, ließ aber vorläusig noch eine starte Arrieregarde bei St. Avold, unter deren Schutz sich zugleich die Garden nach Courseelles Chaussy, das 4. Korps über Boulay abzogen. Am 8. setzten die beiden letztgenannten Heerestheile den Marsch in der Richtung

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 375 und 376,

auf Metz fort; am Nachmittage und Abend ging auch die Arrieregarbe des 3. Korps über Longeville nach Bionville zurück.

General Frossard war am Morgen des 7. August bei Saargemünd eingetroffen\*) und hatte, zunächst auf seine eigenen Entschließungen angewiesen, am Bormittage mit dem 2. Korps und der Brigade Lapasset des 5. Korps den Rückzug dis Puttelange sortgesetzt. Nachdem er hier eine Mittheilung aus dem kaiserlichen Hauptquartier über den beabsichtigten Abmarsch nach Chalons erhalten hatte, brach er am 8. nach Gr. Tenquin auf, um auf diesem Umwege den Anschluß an die Armee wieder zu erreichen.

Inzwischen war man in Met von jenem unter bem erften Einbrucke ber Nieberlagen gefaßten Entschlusse zurückgekommen.

Gründe ber äußeren und besonders der inneren Politik machten es höchst bedenklich, den Feldzug damit zu eröffnen, daß man das Land dis auf den halben Weg nach Paris preisgad. Offendar würde es in der National-Versammlung nicht an Rednern gesehlt haben, welche ihrer Entrüsung über die schlechte Leitung der Armee einen beredten Ausdruck verliehen und im Lande vielen Beisall gefunden hätten. Der öffentlichen Meinung pflegt man aber in Frankreich, vielleicht mehr als irgendwo anders, Rechnung zu tragen. Dieser Umstand überwog die rein militärischen Rücksichten und so wendete man sich wieder dem Gedanken zu, dem Deutschen Heere noch östlich von Met entgegenautreten.

Befehle in diesem Sinne ergingen zunächst an die Garbe, an das 3. und 4. Korps, am 10. auch an den General Frossard. Marschall Canrobert wurde angewiesen, den Truppentransport nach Met wieder aufzunehnen; die dei Nancy versammelte Reserves Ravallerie erhielt Besehl, sich nach Met heranzuziehen.

Da man auf diese Weise bei Metz über 200,000 Mann verfügte, so hatte man in der That noch keine Beranlassung, an einem Ersolge zu verzweiseln. Die Deutschen schienen mit dem Bordringen zu zögern, vielleicht gelang es auch noch, das bei Chalons sich bilbende

<sup>\*)</sup> Seite 374.

Referve-Heer rechtzeitig an die Mosel heranzuziehen, und tausend Zwischenfälle, deren Folgen sich im Ariege jeder Berechnung entziehen, konnten das Ariegsglück wieder zu Gunsten der Französischen Wassen wenden.

Allerdings stand den Deutschen, im Ganzen genommen, die entschiedene Ueberlegenheit an Zahl zur Seite. Aber große Massen, welche auf engem Raum wohl schlagen können, bedürsen zu ihren Bewegungen einer bedeutenden Ausdehnung in der Tiefe und Breite. Bei dem Ueberschreiten der Mosel auf weit auseinanderliegenden Ueberschaften waren Fehler möglich, deren geschickte Benutzung den Franzosen auf einem Punkte, an einem Tage die Ueberlegenheit verschaffen konnte. Der Sieg über einen Theil des Deutschen Heeres aber hätte auch dem anderen Halt geboten.

Um solchen Erfolg zu erlangen, genügte freilich nicht eine blos zuwartende Abwehr; es bedurfte dazu eines immer aufmerkamen und thätigen Berhaltens, bei welchem der große Kriegsplat Met eine wohlgeeignete Stütze bilden konnte.

Aber dieses Hauptbollwerk der Französischen Ostgrenze war so wenig für einen Krieg vorbereitet, welchen man von vorneherein nach Deutschland zu tragen gewillt war, daß der Kommandant von Metz, General Coffinières, erklärte, er vermöge, sich selbst überlassen, den Blatz nicht 14 Tage zu halten. So war denn vorläusig die Festung durch die Armee, nicht diese durch die Festung zu schützen. Nach vorangegangenen Relognoszirungen entschied man sich daher für eine Stellung westlich der Französischen Nied, und beschloß, diese Stellung sortisstatorisch zu verstärken.

Dieselbe wurde am 10. August bezogen. Das 3. Korps, jetzt unter General Decaen, stand in der Mitte, von Pange bis Courcelles Chaussy; dicht dahinter die Garden. Zurückgebogene Flanken bildeten links das 4. Korps von les Etangs dis Glattigny, rechts das 2. bei Mercy le Haut. Letzteres hatte die Brigade Lapasset des 5. Korps vorgeschoben.

Die Bewegungen in diese Aufstellung hinein machten auf die Deutschen Retognoszirungen vorläufig noch ben Eindruck eines allge-

Flügel ber II. Armee trat somit die Anwesenheit stärkerer seinderassen mehr oder weniger klar hervor; dagegen hatte vor dem die Fühlung mit dem Gegner allmälig aufgehört. Rittmeister do w vom General-Rommando IV. Armee-Korps streiste mit Buge des Ulanen - Regiments Nr. 16\*) vor der Front der Krmee dis zur Straßburg-Pariser Eisendahn, ließ dieselbe süden Psalzdurg zerstören und stieß dadei nirgends auf den Feind. Der Patrouillen der 5. Kavallerie-Division brachten aus Altross\*\*\*

\*\*Tende Bivouals und die Spuren starker Insanterie-Kolonnen entett, welche den Ort erst in der verssossen Nacht durchzogen haben men.

In der Aufstellung der I. Armee trat im Laufe des 9. August we wesentliche Beränderung ein.

Im Hauptquartier zu Völklingen hatte man zwar am 8. Abends die Eingang ber Melbungen über ben Rückzug des Feindes von onzonville und Boulay ein theilweises Borfchieben der Truppen d Westen ins Auge gefaßt, stand aber hiervon ab, als in der ucht ein Telegramm aus dem großen Hauptquartier zu Homburg genden Befehl brachte:

"Da bis jetzt noch keine Nachricht vorliegt, ob Boulay und Bouzonville vom Feinde verlassen sind, so hat die I. Armee am 9. in der bisherigen Stellung zu verbleiben." Indem nun General v. Steinmetz seine Meldung über die immung der beiden Orte wiederholte\*\*\*), sprach er sich dahin aus, f der linke Flügel der abziehenden seindlichen Armee wahrscheinlich i St. Avold oder bei Boucheporn zu suchen sei, weshalb er vorlage, den rechten Flügel der I. Armee in der Richtung auf letztnammten Ort vorgehen zu lassen. Im Sinne dieser Aussassung

<sup>\*)</sup> Gehörte zu ber neuerbings bem IV. Armee-Rorps zugetheilten Ravalleries igabe Brebow.

<sup>\*\*)</sup> Subofilich von Gr. Tenquin.

<sup>\*\*\*)</sup> Sein am 8. fpat Abends abgegangenes Telegramm war offenbar bei ertigung biefes Befehles aus homburg baselbft noch nicht angelangt.

meinen Rückzuges, welchem aber die Absicht zu Grunde liegen mochte, nach vollendeter Bersammlung mit vereinten Kräften wieder zum Angriffe überzugehen. Näherer Einblick in die neuen Plane der Französsischen Heeresleitung konnte erst am 10. August gewonnen werden.

9. August. Bei ber II. Armee dauerte das Aufschließen der nachrückenden Heerestheile fort.

Den Besehlen des Ober-Kommandos entsprechend, rückte das IX. Korps bis St. Jugbert vor; das XII. erreichte Habkirchen an der Bließ; das II. begann dei Neunkirchen seine Ausschissfung. Das IV. und das Garde-Korps verblieben im Allgemeinen bei Lorenhen und Gr. Rederching; während das X. Armee-Korps bei Saargemiind ganz auf das linke Saaruser überging. Dem III. Arsmee-Korps war für den 9. August nur vorgeschrieben, Stellung dei Fordach zu nehmen. Die Meldungen des Ulanen-Regiments Nr. 15 über den Abzug des Feindes von St. Avold bestimmten aber den General v. Alvensleben, gleich bis dorthin vorzurücken.

Die 6. Infanterie-Division, welcher das genannte Ulanen-Regiment mit unterstellt wurde, besetzte St. Avold und schob Borposten gegen Longeville vor. Die übrigen Theile des Korps und der ihm jetzt unterstellten 6. Kavallerie – Division bezogen Quartiere an der Fordacher Chaussee und südlich derselben. —

Das Ulanen-Regiment Nr. 15 war auf ber Meter Straße nach Marange vorgegangen und blieb hart am Feinde, welcher am Abende seine Stellung östlich von Bionville wieder räumte und über die Deutsche Nied bis auf die Höhen von Plappecourt zurückging.

Weiter süblich hatte Rittmeister v. Eramm vom Oragoners-Regiment Nr. 2\*) Faulquemont unbesetzt gefunden; Lieutenant v. Czettritz besselben Regiments melbete, daß Marschall Bazaine baselbst noch am 8. sein Hauptquartier gehabt und einen mehrstünbigen Besuch des Kaisers aus Metz empfangen habe. Bor dem

<sup>\*)</sup> Divifions Ravallerie der 6. Infanterie-Divifion.

rechten Flügel der II. Armee trat somit die Anwesenheit stärkerer seindslicher Massen mehr oder weniger klar hervor; dagegen hatte vor dem linken die Fühlung mit dem Gegner allmälig ausgehört. Kittmeister v. Rochow vom General-Rommando IV. Armee-Korps streiste mit einem Zuge des Ulanen - Regiments Nr. 16\*) vor der Front der III. Armee dis zur Straßburg-Pariser Eisendahn, ließ dieselbe sübslich von Psalzdurg zerstören und stieß dadei nirgends auf den Feind. Andere Patronillen der 5. Kavallerie-Division brachten aus Altross\*\*) Rachzügler des 2. Französischen Korps ein. Man hatte dort verslassen Bivonals und die Spuren starker Insanterie-Kolonnen entdeckt, welche den Ort erst in der verslossenn Nacht durchzogen haben konnten.

In der Aufstellung der I. Armee trat im Laufe des 9. August teine wesentliche Beränderung ein.

Im Hauptquartier zu Bölllingen hatte man zwar am 8. Abends nach Eingang der Meldungen über den Rückzug des Feindes von Bouzonville und Boulay ein theilweises Borschieben der Truppen nach Westen ins Auge gefaßt, stand aber hiervon ab, als in der Nacht ein Telegramm aus dem großen Hauptquartier zu Homburg solgenden Besehl brachte:

"Da bis jetzt noch keine Nachricht vorliegt, ob Boulay und Bouzonville vom Feinde verlassen sind, so hat die I. Armee am 9. in der bisherigen Stellung zu verbleiben."

Indem nun General v. Steinmetz seine Meldung über die Räumung der beiden Orte wiederholte\*\*\*), sprach er sich dahin aus, daß der linke Flügel der abziehenden seindlichen Armee wahrscheinlich bei St. Avold oder bei Boucheporn zu suchen sei, weshalb er vorsschlage, den rechten Flügel der I. Armee in der Richtung auf letzts genannten Ort vorgehen zu lassen. Im Sinne dieser Auffassung

<sup>\*)</sup> Gehörte ju ber neuerbings bem IV. Armee-Rorps jugetheilten Ravallerie- Brigade Bredow.

<sup>\*\*)</sup> Sabofilich von Gr. Tenquin.

<sup>\*\*\*)</sup> Sein am 8. fpat Abends abgegangenes Telegramm war offenbar bei Aussertigung biefes Befehles aus Homburg bafelbft noch nicht angelangt.

wies er zunächst die 3. Kavallerie-Divston an, die Stellungen des Feindes, namentlich in der Richtung auf Boucheporn und St. Avold aufzuklären, wozu ihr ein Bataillon des I. Armee-Korps als Rückhalt zugetheilt wurde. General Graf v. d. Gröben hielt eine Berwendung größerer Kavallerie Abtheilungen in dem waldigen und bergigen Gelände vor der Front der I. Armee noch nicht für nutzbringend. Er blieb deshalb mit der Division dei Derlen, vermehrte aber die Offizierpatronissen auf dem linken Saaruser.

Sowohl diese letzteren, als auch namentlich die Husaren-Batrouillen der 13. Infanterie-Division, bestätigten im Laufe des Tages den allgemeinen Müchug des Feindes dis an und über die Deutsche Nied; auch ersuhr man jetzt die Besitznahme von St. Avold durch Truppen der II. Armee.

Das große Hauptquartier ging am 9. August von Homburg nach Saarbrücken, wo Seine Majestät ber König um  $4^{1}/_{2}$  Uhr eintraf. —

Nachdem jetzt der Anfmarsch der Haupt-Armee an der Saar so gut wie vollendet und durch die Meldungen der Kavallerie auch die Sachlage beim Feinde hinreichend aufgeklärt war, wurde noch am Abend dieses Tages das allgemeine Borrücken gegen die Mosel beschlossen und eingeleitet. General v. Mostke gab zu diesem Zwecke die im Bortlaute bereits mitgetheilten\*) Direktiven, durch welche Anmarschrichtungen und Quartierräume für die drei Deutschen Armeen im Boraus geregelt wurden.

Für den rechten Flügel der II. Armee bildete hiernach die Straße von Saarbrücken über St. Avold auf Nomenh im Allgemeinen die Grenzlinie gegen das nördlich derfelben gelegene Bewegungsfeld der I. Armee. Die Sicherung der Märsche, und, wenn nöthig, eine rechtzeitige Bereinigung der Armeen sollte vorzugsweise durch angemessene Berwendung der Kavallerie und durch weit vorgeschobene Avantgarden erzielt werden. Den früher angegebenen Gesichtspunkten gemäß hatte der rechte Flügel im Allgemeinen kürzere Märsche zu machen, was

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 393,

also vorzugsweise für die I. Armee galt. Insbesondere war noch bestimmt, daß beide Armeen des rechten Flügels am 10. August ruhen oder doch nur ihre Truppen auf die zugewiesenen Straßen hinübersführen sollten.

Den Marschlinien entsprechend wurden auch die Bezirke für die Requisitionen berartig abgegrenzt, daß ein Streisen von 11/2 Meilen zur Seite der Hauptstraßen den auf ihnen marschirenden Truppen zu diesem Zwecke zusiel.

Die II. Armee erhielt noch ben Befehl, ein größeres Magazin in Saarunion für die III. Armee zu errichten. Die Verpflegung der letteren verursachte besondere Schwierigkeiten, weil für dieselbe damals noch keine rückwärtige Cisenbahnverbindung zur Verfügung stand. Das IV. Armee-Korps wurde mit Ausführung dieses Befehls beauftragt.

## Der Bormarich der I. und II. Armee an die Frangöfische Ried und die Rofel.

Nach Empfang ber eben erwähnten Direttiven beschloß General 10. August. v. Steinmet, ben 10. August") zur Ueberführung ber I. Armee auf bie ihr augetheilten Stragen au benuten.

Die Armee war in ihrem ganzen Bestande vereinigt, nachbem bas I. Armee-Rorps und die 1. Kavallerie-Division ihre letten Abtheilungen am 9. nach Büttlingen und St. Johann herangezogen hatten.

Den Anordnungen bes Ober-Kommandos gemäß ging am 10. das VII. Armee-Korps nach Carling und l'Hopital, das I. nach Creutwald. Die bis Borcelette und Guerting vorgeschobenen Avantgarben beherrschten mit ihren Bortruppen die Gegend zwischen Boucheporn und Hargarten. In zweiter Linie befanden sich das VIII. Armee-Korps bei Lauterbach und die beiden Kavallerie-Divisionen bei Ludweiler und Ueberherrn. Das Ober-Kommando ging nach Lauterbach.

<sup>\*)</sup> Filr ben 10. und 11. August vergleiche bie Glige auf Seite 426.



Auf ben Märschen in diese Aufstellung waren mannigsache Schwierigkeiten zu überwinden, wie sie nur zu leicht da entstehen, wo große Truppenmassen zum Schlagen versammelt gewesen sind und zu serneren Bewegungen wieder auseinandergehen müssen. Die zu-rückzulegenden Entsernungen waren an und für sich nur mößige gewesen; aber Kreuzungen mit dem III. Korps in Fordach und Stockungen auf der Straße von Bölklingen über Lauterbach nach Carling, welche von dem größeren Theile der I. Armee gemeinsam benutzt werden mußte, machten den Tag zu einem sehr beschwerlichen. Während der Nacht divouaktren die Truppen bei strömendem Regen, ohne Stroh auf lehmigem Boden. Erst am solgenden Tage gelang es, die auf der Saarbrücken-Fordacher Straße zurückgebliedenen Trains, gleichsalls unter großen Schwierigkeiten, heranzussühren.

Da sich die Kavallerie-Divisionen der I. Armee nicht in der vorderen Linie befanden, so hatte die unmitttelbare Berührung mit dem Feinde hier fast ganz ausgehört. Nur von der Avantgarde des VII. Korps erhielt man am Nachmittage eine Meldung des Kittmeisters v. Schütz vom Husaren-Regiment Nr. 8, wonach seindliche Korps westlich von Fouligny\*) stehen sollten.

Auf bem rechten Flügel ber II. Armee blieb bas III. Korps in seiner vorgeschobenen Stellung um St. Avold, während bas IX. über Saarbrücken hinaus vorrückte.

In der Mitte ging das X. Armee-Korps von Saargemind nach Buttelange, dahinter schloß das XII. bei Habkirchen in sich auf. Auf dem linken Flügel erreichten das Garde- und das IV. Armee-Korps die Saar dei Saaralbe und Saarunion.

Weit vor der Front der vier vorderen Korps setzte die Kasvallerie ihre Beobachtungen fort. In der linken Flanke des IV. Armee-Korps ging die Brigade Bredow bis Eschwiller\*\*) und ließ ihre Patrouillen, wie an den vorhergehenden Tagen, bis Pfalz-

<sup>\*)</sup> An ber Deutschen Ried, da, wo die Strafe von St. Avold nach Met an ben Flug herantritt.

<sup>\*\*) 5/4</sup> Meilen füblich bon Saarunion.

burg und Sarrebourg streifen, ohne auf feindliche Abtheilungen zu stoßen.

Die dem X. Armee-Korps überwiesenen Theise der 5. Kavallerie-Division waren demselben um mehr als einen Tagemarsch nach Westen vorausgeeilt. Links gelangte die Brigade Redern nach Landrosse"), rechts die Brigade Barby nach Faulquemont. Ihre Borpostenlinien erstreckten sich von Baronville, an der Straße von Saargemünd nach Nancy, dis gegen Raville an der Straße von St. Avold nach Wetz. Auf dieser letzteren stand nach wie vor das Ulanen-Regiment Nr. 15 dem Feinde nahe gegenüber. Auf Beranlassung des Ober-Kommandos der II. Armee zog das III. Armee-Korps im Lause des Tages auch die übrigen Regimenter der 6. Kavallerie-Division die in die Gegend zwischen St. Avold und Faulquemont vor.

Bor dieser ganzen Beobachtungslinie griffen zahlreiche Patrouillen und Streifparteien noch weiter nach Westen aus. Dieselben fanden mehrfach Gelegenheit, Gesangene zu machen und wichtige Nachrichten über die Französischen Stellungen einzubringen.

Premier-Lieutenant v. Pobbielsti vom General-Kommando des X. Korps war in Begleitung eines von dem Lieutenant v. Trestow geführten Zuges des Ulanen-Regiments Nr. 13 zwei starte Meilen über Faulquemont hinaus vorgeritten. Nachdem einer seindlichen Infanterie-Patronille mehrere Gesangene abgenommen waren, drangen die Preußischen Reiter dis in den Wald zwischen Berlize und Domangeville ein und beobachteten von dort aus in ummittelbarster Nähe die Maßnahmen des Gegners. Bei Pange, Mont und Puche waren größere Läger sichtbar. Starke Kolomen marschirten von Metznach Courcelles Chaussy. Bedeutende Insanterie Massen standen westlich der Französischen Nied und hatten ein Bataillon nach Sanry an die Eisenbahn vorgeschoben. Auch ersuhr man, daß beträchtliche Berstärtungen ans Nancy bei Metz eingetroffen seien.

Uebereinstimmend mit diesen Ergebnissen war die Meldung bes Kommandeurs bes Ulanen-Regiments Rr. 15, Oberst v. Alvens-

<sup>\*) 5/4</sup> Meilen weftlich Gr. Tenquin.

leben, daß nach den Wahrnehmungen seiner Patrouillen die Franzosen, und zwar muthmaßlich das 3. Korps, ihren Rückzug bei Plappecourt und bei Bont à Chanssy an der Französischen Ried einzgestellt hatten.

Bon dem linken Flügel der Brigade Redern aus streifte Lieutenant v. Hirschsfeld vom Husaren-Regiment Nr. 10 über Chateau Salins hinaus, ohne eine Spur vom Feinde zu finden. Der Juhalt einer von ihm aufgehobenen Französischen Feldpost ergab aber wichtige Aufschlüsse über den inneren Austand der feindlichen Armee.

Die I. Armee blieb in ihrer am 10. eingenommenen Aufstels in Lagige. lung. Bor der Front derselben streifte Rittucister v. Hymmen vom Ulanen-Regiment Nr. 5\*) bis in die Gegend von Conde Norsthen, am Zusammenflusse der Deutschen und Französischen Nied.

Bei der II. Armee, welche ihren Vormarsch in südwestlicher Richtung \*\*) fortsetze, erreichten die vier vorderen Korps die Linie Faulquemont—Harkfirchen; die beiden in zweiter Linie besindlichen solgten über Forbach und Saargemund hinans. Die Ravalleries Brigaden Barby und Redern standen vor dem rechten Flügel von Remilly dis Delme; ihre Streisparteien durchzogen das vorliegende Gelände, westlich von Pange dis zur Seille dei Nomeny, südlich dis Chateau Salins. In letzterer Richtung schloß sich die Ravalleries Brigade Bredow an, welche dis Fenestrange vorgerückt war und die Gegend von Marsal dis Sarrebourg beobachtete.

Die 6. Kavallerie Division \*\*\*) und die Garde Dragos ner-Brigade wurden zwischen der vorgeschobenen Kavallerielinie und ben vier vorderen Armee-Korps †) bei Thicourt und Bermering aufsgestellt. Das Oberkommando der II. Armee ging nach Buttelange.

<sup>\*)</sup> Bur 3. Ravallerie-Divifion geborig.

<sup>&</sup>quot;") Die Anordnungen zu demfelben waren vor Gingang der Meldungen Aber Die Beobachtungen der Ravallerie am 10. Auguft getroffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie fand den für fie bestimmten Raum auf dem rechten Flugel ber 5. Ravallerie-Division beute noch burch lettere eingenommen.

<sup>†)</sup> Bergl. Stige S. 426. 3m Einzelnen ftanden die heerestheile wie folgt: IV. Rorps: Sarstirchen westlich von Saarunion, Avantgarde Minfter; Garde-Rorps: Gneblange und Insming; die Garbe-Dragoner-Brigade: nach Bermering

Da die I. Armee stehen blieb, die II. aber auch mit dem rechten Flügel ihre Halblinksbewegung fortsetze, so entstand in der vorderen Linie zwischen Carling und Faulquemont eine etwa 2 Meilen breite Lücke. Dieselbe wurde einstweilen durch das Leib-Grenadier-Regisment ausgefüllt, welches in St. Avold zur Bedeckung des großen Hanptquartiers zurückgeblieben war.

Das Letztere hatte nämlich am Vormittage des 11. August di eMeldungen über die am Tage zuvor gemachten Wahrnehmungen der Kavallerie erhalten.

Da hiernach neue Unternehmungen des Feindes bevorzustehen schienen, ja schon der nächste Augenblick gemeinsame Gegenmaßregeln nöthig machen konnte, so hatte Se. Majestät der König beschlossen, Sich noch heute in die vordere Linie, nach St. Avold, zu begeben. Er traf dort um 4 Uhr Nachmittags ein.

Im Laufe des Tages berichteten beide Oberkommandos über ihre Anffassungen und über ihre Absichten für den 12. August.

General v. Stiehle schrieb:

Das Ergebnis der gestrigen Aufklärungen mache den Eindruck, daß der Feind seinen Rückzug eingestellt habe und mit ziemlich ausehnlichen Kräften von Met wieder vorgegangen sei, vielleicht in der Absicht, angriffsweise zu versahren, jedenfalls wohl, um die starke Stellung westlich der Französischen Nied zu behaupten.

Für diesen Fall scheine es geboten, ihn in der Front nur sest zu halten, den entscheidenden Stoß aber gegen seine rechte Flanke zu führen. Während nun jene mehr desensive Rolle nach der Lage der Dinge der I. Armee zusalle, gedenke das Oberkommando der II. Armee zur Einleitung des Flankenangriffs eine Rechtsschwenkung vorzunehmen, bei

vorgeschoben; X. Korps: Bellimer, Avantgarbe Gr. Tenquin und Landroff; III. Rorps: Faulquemont; IX. Korps: Forbach, Avantgarde Bening; XII. Korps: bei Saargemund auf dem linten Ufer: 6. Kavallerie-Division: Thicourt. Bon der 5.: die Brigade Barby: Remilly, Han fur Nied, Batimont: Brigade Resodern: Lucy, Delme, Lanenville; Brigade Bredow: Fenestrange, hirschland.

welcher das bei Faulquemont stehen bleibende III. Armee-Korps den Drehpunkt bilden sollte. Die hierzu überführenden Bewegungen seien für den 12. August befohlen, ohne indessen der eigentlichen Hauptrichtung gegen die Mosel für jett mehr als nöshig abzuweichen.

General v. Steinmet beabsichtigte, die L. Armee gegen die Deutsche Nied vorzuführen und ihr dabei eine breitere Front zu geben; auf den äußeren Flügeln sollten die beiden Kavallerie Divissionen einrücken und Avant - Garden in der Richtung auf Met vorsschieben.

Nach Eingang biefer Berichte wurde dem Ober-Kommando der I. Armee aufgegeben, die Kavallerie Divisionen nunmehr über die allgemeine Frontlinie hinaus vorzuschicken, um im Sinne der früheren Weisungen die auf jener Seite noch unvollsommene Austlärung zu vervollständigen. Im Uebrigen war man in dem großen Hauptsquartiere mit den von beiden Oberkommandos dargelegten Auffassungen und Maßregeln einverstanden. Da indessen bei der augenblicklich eingetretenen Kriegslage ein enges Aneinanderschließen geboten schien, so reichten die bisherigen allgemeineren Direktiven für die Oberkommandos nicht mehr aus. Unter Umständen mußte die oberste Heeressleitung selbst über einzelne Korps ohne Weiteres verfügen können, um des Zusammenwirkens aller Kräfte sicher zu sein.

Unter biesen Gesichtspunkten wurde um 7 11hr Abends aus St. Avold folgender Besehl an die Oberkommandos der I. und U. Armee erlassen:

"Es ist nicht unwahrscheinlich, daß ein erheblicher Theil bes Feindes vorwärts Met auf dem linken User der Französischen Nied steht. Ein engeres Insammenschließen der I. und II. Armee wird baher nothwendig. Seine Maj: kät der König haben das Folgende befohlen:

Das III. Armee : Korps in Faulquemont wird den Stütpnuft für diese Bereinigung bilden.

Die I. Urmee marschirt morgen zeitig mit zwei Korps

in die Linie Boulay-Marange, mit einem Korps nach Boucheporn.

Die II. Armee schiebt das IX. Armee = Korps nach Longeville westlich St. Avold vor, gegen welchen letzteren Ort das II. Armee = Korps \*) soweit es verfügbar ist, auf= schließt. Das X. Korps rückt hinter das III.

Garbe-, IV. und XII. Korps find gegen ben linkent Flügel ber vorbezeichneten Stellung so heranzuziehen, daß sie sich nach Bedürfniß bemfelben anschließen, ober ben Marsch in ber Richtung auf Nanch fortsetzen können."

(gez.) v. Moltte.

Das III. und IX. Armee = Korps wurden von den sie betreffenden Bestimmungen unmittelbar in Kenntniß gesetzt. —

Es wird vorweg bemerkt, daß Seine Majestät der König bem ferneren Bormarsche gegen die Mosel in der Mitte des Heeres folgte und zwar auf der Straße über Faulquemont und Herny, welche die Grenze zwischen beiden Armeen bildete, wo also ein unmittelbares Eingreisen nach beiden Seiten hin am ehesten nöthig und am schnellsten wirksam werden konnte. —

Die von dem Oberkommando der II. Armee für den 12. August getroffenen Anordnungen stimmten mit den Absichten der obersten Heeresleitung sast vollständig überein. Eine Abweichung zwischen den beiderseitigen Bestimmungen lag nur in der dem X. Korps gezebenen Richtung. Auf eine Anfrage des Oberkommandos wurde die einmal getroffene Bestimmung desselben von Seiten des großen Hauptquartiers genehmigt, dem zu Folge das X. Korps nicht hinter, sondern links neben das III. Korps nach Landross gehen sollte. Es standen dann immer noch fünf Armee Korps \*\*) auf der nur  $2^{1}/2$  Meilen langen Linie von Boulan dis Faulquemont bereit, sich ummitteldar zu unterstüßen. Binnen Tagessrift aber konnten nöthigenzsalls neun Armee-Korps zu gemeinsamer Wirkung vereinigt werden,

<sup>\*)</sup> Daffelbe hatte am 9. feine Ausschiffung bei Reuntirchen begonnen. Bergl. miter 9. August.

<sup>\*\*)</sup> I., VII., VIII., III. nub IX.

sei es zu einem Angriffe gegen die Französischen Stellungen an der Nied, sei es zur Abwehr gegen ein Vorgehen des Feindes. —

Die Aufstellungen, welche hiernach im Laufe bes 12. August von 12. August. beiben Deutschen Armeen eingenommen wurden, sind aus der auf der Seite 434 besindlichen Stizze ersichtlich.

Hinter einer nur vier Meilen langen Frontentwickelung von fünf Armee-Korps") zwischen Boulan und Morhange bildeten vier andere"") von Boucheporn bis Münster eine zweite Linie. Diese letztere war dicht aufgeschlossen hinter dem rechten Flügel, wo augenblicklich der Schwerpunkt der Entscheidung zu liegen schien; das hinter dem linsten Flügel weiter rückwärtsstehende IV. Armee-Korps hatte Berbindung mit der III. Armee. Der Lauf der Deutschen Ried bezeichnete im Allgemeinen die Avantgardens und Borpostenlinie der Korps auf dem vorderen rechten Flügel. Bon den beiden Armee Dauptquartieren ging das der I. nach Boucheporn, das der II. nach Gr. Tenquin.

Borwärts dieser ganzen Front bilbete die Ravallerie einen dichten Schleier, welcher sich im Großen und Ganzen auf der Westseite ber vereinigten und der Deutschen Nied ausbreitete und im Lause bes Tages noch weit über diese Flußlinde vorgeschoben wurde. Die beiden Ravallerie-Divisionen der I. Armee waren nämlich in der Nacht auf beiden Flügeln vorgegangen und hatten früh am Morgen des 12. August Bettange und Raville erreicht. Sie schoben dann ihre Avantgarden vor, die 3. von Bettange auf Gondreville, die 1. von Raville nach Pont à Chausty. Weiter oberhalb an der Französseschen Nied unternahm die 6. Kavallerie-Division eine Rekognoszirung über Pange gegen Metz. Links von ihr standen die Brigaden Barby und Redern dei Remilly und Raucourt, dann die Garde-Dragoner-Brigade bei Oron, endlich als zurückgebogener äußerster linker Flügel die Ravallerie-Brigade Bredow nordöstlich von Dieuze. —

In beiden Armeen hatten fast alle Korps bis jest nur bie

<sup>\*)</sup> I., VII., III., X., Garbe-Rorps.

<sup>\*\*)</sup> VIII., IX., XII, IV.



ersten Staffeln ihrer Trains bei sich, die zweiten sollten in einigen Tagen bei ihnen eintreffen. Erst nach Beendigung der Truppentranssporte durfte man daran denken, die Fuhrenparks aus der Heimath mittelst der Eisenbahn nachzusühren.

Die Etappen = Inspektionen folgten den Korps auf Entfernung eines Tagemarsches und rückten in der Regel in die verlassenen Hauptquartiere ein. Die Feldtelegraphie entwickelte eine große Thätigkeit bei Herstellung der täglichen Verbindungen zwischen den höheren Kommandostellen, insbesondere zwischen den Armeekommandos und dem großen Hauptquartier.

Wie bereits erwähnt, hatte man von Seiten der oberften Heerresleitung den Truppen die einzelnen Requisitionsbezirke angewiesen. Die vorrückenden Armeen konnten selbstverständlich nur einen geringen Theil ihrer Lebensbedürfnisse aus eigenen Beständen entnehmen; die Borräthe des seindlichen Gebietes mußten das Fehlende ersetzen. Die zu diesem Zwecke augeordneten Requisitionen wurden ordnungsmäßig unter militairischer Leitung betrieben. Wenn dieselben Ansangsnicht überall das erwünschte Ergedniß lieserten, so lag dies hauptsächlich daran, daß einerseits auch nach dieser Seite triegerischer Thätigkeit hin erst durch längere Praxis eine hinreichende Gewandtheit erworden wird, daß andrerseits bei der meist angedorenen Achtung vor dem Eigenthume Anderer es Bielen widerstrebt, rücksichtslos das Rothwendige zu nehmen, wo es gefunden wird.

Je größer nun die vorrückenden Truppenmassen, je enger ber Marschraum, je geringer bie Bahl selbstständig durchlaufender Strafen, besto bebeutender sind natürlich die Berpflegungsschwierigkeiten.

So konnte es denn auch nicht ausbleiben, daß schon bei dem Bormarsche der I. und II. Armee gegen Met, Uebergriffe einzelner Heerestheile in den Berpflegungsbezirk anderer und auch sonstige Reibungen stattsanden. Die Lage der Armeen war durch mancherlei Umstände besonders schwierig geworden. Die Straßen waren durch anhaltenden Regen ausgeweicht, neben denselben war gar nicht fortzukommen. Die Unterbringung von Mann und Pferd war dadurch so erschwert, daß wiederholtes Bivouakiren unvermeidlich wurde. Das Marschiren

im bergigen Lande war den aus ebenen Gegenden stammenden Mannschaften ungewohnt; es war bald große Hitze, bald audauernde Nässe würkte auf den Gesundheitszustand der Truppen so nachtheilig, daß z. B. eine Division, welche noch gar nicht im Feuer gewesen war, 582 Kranke hatte.

Man hatte alle nur irgend möglichen Anordnungen getroffen, um Unregelmäßigkeiten vorzubeugen. Es war befohlen worden, daß die Trains den am Morgen aufbrechenden Korps erst um Mittag folgen sollten, daß sie unter allen Umständen den Truppen Platz zu machen hätten und nie auf den Straßen halten dürften; daß die Juhrwerke, welche über die vorschriftsmäßige Zahl hinaus vorhanden waren, unbedingt entsernt werden müßten. Man hielt strenge auf die Ausssührung dieser Besehle. Die Feldgensdarmerie, hiermit beauftragt, genügte nicht innmer, weil sie hin und wieder auch außerhalb ihrer eigentslichen Bestimmung verwendet wurde. Da bedurfte es denn in manchen Fällen des entschiedensten Durchgreisens Seitens der höheren Besehlsbaber, um wahrgenommene Ungehörigkeiten abzustellen. Aussommen durfte man solche nicht lassen, denn Unordnungen, wenn man sie nicht im Reime erstickt, greisen wie eine anstedende Kransbeit um sich.

Bei den Truppen, welche vor dem Feinde liegen, sind solche Schwierigkeiten natürlich viel leichter zu überwinden, als im Rücken der Armee. Hier läßt der zuweilen endlose Troß undisziplinirter Fuhrenparks die Aufgabe oft fast unlösdar erscheinen. Elemente, welche gar nicht zur Armee gehören, mögen dort oft Ausschreitungen begehen, welche dann mit Unrecht den Truppen zugeschrieben werden. —

Im Laufe bes 12. August liefen nene Melbungen ber Ravallerie ein, beren Inhalt insofern überraschte, als man baraus ersah, bag ber Gegner seine Absicht wieber geändert haben mußte.

Während sich am 10. August ein entschiedenes Festsetzen hinter ber Französischen Nied und ein Wiedervorrücken der Truppen über Metz gezeigt hatte, wurden seit dem 11. vor der ganzen Front der I. Armee und des III. Armee-Rorps rückgängige Bewegungen der Franzosen nach der Festung zu wahrgenommen. Schon um 5 Uhr Morgens bemerkte die von der 3. Kavallerie-Division vorgeschobene

Ulanen-Abtheilung unter Nittmeister v. Hummen\*), daß ein bei les Etangs\*\*) lagerndes seindliches Korps von etwa 40,000 Mann die Belte abbrach. Westlich der Französischen Nied bedeckten sich die von St. Avold und Boulay nach Metz sührenden Straßen mit tiesen Koslomen aller Wassen, welche in der Richtung auf die Festung abmarsschirten. Rittmeister v. Hummen folgte über les Etangs und sah die seindliche Arrieregarde um 11½ Uhr Bormittags an dem Vereinisgungspunkte jener beiden Straßen bei Bellectoix Halt machen. Ueberseinstimmend hiermit lauteten auch die anderen Nachrichten.

In einem vom Feinde zurückgelassene Lazareth zu Courcelles Chaussy\*\*\*) sand man Kranke des Französischen 2., 4., und Gardes Korps. Rittmeister Brix vom Ulanen Regiment Nr. 15 meldete am frühen Morgen des 11. August den Abzug des Feindes aus den Lägern dei Mont und Silly †); er war dis gegen Puche gesfolgt. Die von ihm aufgegriffenen Nachzügler gehörten größtentheils dem 3., einige auch dem Gardes und 4. Korps an; die Aussagen derselben gingen dahin, daß diese Korps nach vielsachen Hins und Hermärschen nunmehr nach Metz zurückgeführt würden. Die an der Straße gelegenen Ortschaften, insbesondere Pont à Chaussy waren zur Vertheidigung eingerichtet, aber nicht mehr besetzt. Auch die weiter links über Pange vorgehenden Batrouissen der Brigade Barby sanden das bisher bei Puche beobachtete Lager geräumt. —

Bor dem linken Flügel der II. Armee streiften die Lieutenants v. Hirschfeld und v. Werder vom Husaren-Regiment Nr. 10 über Mohenvic und dis gegen Nanch, welches unbesetht gefunden wurde. Soweit die Wahrnehmungen am 11. August, welche am folgenden Tage ihre Bestätigung fanden.

<sup>\*)</sup> Bergl unter 11. Auguft.

<sup>\*\*)</sup> Beftlich ber Frangofifchen Ried an ber Strafe Boulay - Det.

<sup>\*\*\*)</sup> Deftlich von Bont a Chauffn; zu unterscheiben von dem anderen befannt gewordenen Courcelles fur Nied an der Gifenbahn.

<sup>†)</sup> Gudlich und nördlich der Strafe von St. Avold nach Det.

Auf bem äußersten rechten Flügel, bei der 3. Kavallerie-Division, hatte am 12. August Lientenant v. Boigts-Rhetz mit einer Patrouille des Kürassier-Regiments Rr. 8 die Richtung auf Diedenhosen genommen. Kaum eine Meile vor dem Platze traf er bei Stuckange auf souragirende Französische Dragoner, nahm ihnen einige Pferde und mehrere Wagen mit Hafer ab und ersuhr beim weiteren Borreiten bis an die geöffneten Thore der Festung, daß dieselbe sast ausschließlich durch Mobilgarden besetzt sei.\*) Im Uedrigen schieu dieser ganze nördliche Distrikt zwischen Nied und Mosel von Französischen Truppen völlig entblößt.

Rittmeister v. Hymmen, bessen Patronillen auch während der Nacht in ununterbrochener Fühlung mit dem Feinde geblieben waren, ritt am Morgen des 12. mit 40 Pferden dis Bellecroix vor und bemächtigte sich dort eines Französischen Hasertransports. Etwa 600 Schritt weiter nach Westen zeigte sich das schlecht bewachte Lager einer seinblichen Division; andere Läger zogen sich, wie es schien, dis unter die Mauern von Metz. Das Dorf Ballières war vom Feinde besetzt.

Bon ber nach Gondreville vorgeschobenen Avantgarde der 3. Kavallerie - Division ging Oberst v. Lüberit mit drei Zügen des Ulanen-Regiments Nr. 14 am Nachmittag über St. Barbe bis Poix vor, von wo er Feuer erhielt. Auch von hier aus wurden in der Richtung auf Met bedeutende seindliche Läger wahrgenommen.

Die 1. Ravallerie-Division ließ ihre Patrouillen von Bont à Chaussy bis auf die Höhen von Buche vorgehen; hier stieß man auf feindliche Ravallerieposten und bemerkte auf beiden Seiten der großen Straßen nach Metz gleichfalls Infanterie-Beltläger.

Auch die Patrouillen des Ulanen-Regiments Nr. 15 trafen westlich Puche auf stärkere feinbliche Abtheilungen.

Eine Rekognoszirung in größerem Maßstabe wurde, wie bereits erwähnt, burch die 6. Kavallerie Division ausgeführt. Um

<sup>\*)</sup> Ein gur Befatung gehöriger Mobil. Barbift wurde hierbei gefangen genommen und ein in der Feftung gurudgehaltener Preufifcher Refervift befreit.

8 Uhr früh ging die Brigade Rauch mit der reitenden Batterie von Arriance gegen Pange vor. Ihr folgte die Brigade Grüter, welche zur Aufnahme an der Nied blied und nach der linken Flanke hin die Berbindung mit der 5. Ravallerie Division aufnahm. Die Brigade Rauch fand Pange unbesetzt, doch zeigte sich dei ihrem weiteren Borgehen ein feindliches Lager westlich von Ars Laquenery\*) und Coincy. Schon von Laquenery aus wurde man heftig durch Insanterie beschössen. Rachdem die reitende Batterie einige Granaten in den Ort geworsen hatte, räumte der Feind benselben. Rittmeister v. Grimm folgte mit einer Schwadron des Zietenschen Hitmeister v. Grimm folgte mit einer Schwadron des Zietenschen Hitmeister v. Grimm folgte mit einer Schwadron des Zietenschen Hitmeister v. Grimmfolgte mit einer Schwadron des Zietenschen Hitmeister v. Grimmfolgte mit einer Schwadron des Zietenschen Hitmeister v. Grimmfolgte mit einer Schwadron des Lietenschen L

Die anderen Theile ber Brigade hatten mittlerweile ihre Richtung mehr nach Norden genommen. Das Husaren Regiment Nr. 16 bemerkte beim Borrücken über Marsilly und Coinch ausgedehnte Infanterieläger bei Grigy und Borny. Noch weiter rechts streiste die Schwadron des Rittmeisters Arell vom Husaren-Regiment Nr. 3 über Ogh gegen Noisseville, von wo die Husaren deschossen wurden. Auf St. Barbe ausdiegend, entdeckte Lieutenant v. Byern Läger aller Wassen zwischen Servigny und Metz. In der linken Flanke der Brigade stießen die Rittmeister v. Buggenhagen vom Husaren-Regiment Nr. 3\*\*) bei Courcelles sur Nied und Graf Hardenberg vom Ulanen - Regiment Nr. 3 bei Orny auf seindliche Ravallerie-Abtheilungen, welche bei Annäherung der Preußischen Reiter eilig zurückwichen.

Die beiben bem X. Armee - Rorps unterstellten Brigaden ber 5. Ravallerie-Division blieben sublich ber Met-Saarbrudener Eisenbahn in Thätigkeit.

<sup>\*)</sup> Die drei Ortschaften Billers Laquenery, Laquenery und Ars Laquenery find wohl ju unterscheiden; lettere ift die ansehnlichfte unter ihnen. —

<sup>\*\*)</sup> Es waren bies bie Abtheilungen, welche von ber Brigade Gruter gur Berbinbung mit ber 5. Ravallerie-Division abgesenbet worben waren.

Hier trasen die Rittmeister v. Baerst vom Husaren = Regiment Nr. 11 und v. Rosenberg vom Ulanen = Regiment Nr. 13 beim Borgehen über Chesny nach Jury auf eine Französische Jägersschwadron, welche sie auf Beltre verfolgten. Der Ort war besetzt und nördlich besselben zeigte sich ein seindliches Lager. Als ein zum Fußgesecht abgesessener Zug Husaren gegen das Dorf vorging, wurde jenes Lager alarmirt und eine Batterie aufgefahren.

Weiter links gingen brei Schwadronen des Braunschweigischen Husaren-Regiments von Luppy über Fleury und Magny sur Seille\*) gegen Met vor. Ohne auf feindliche Abtheilungen zu stoßen, gelangten sie bis auf eine starte halbe Meile an die Festung heran und sahen süblich und östlich derselben ausgebehnte Läger.

Vor dem linken Flügel der II. Armee fand man die Gegend bis zur Mosel völlig frei vom Feinde.

Auf Beranlassung des kommandirenden Generals v. Boigts. Rhetz fanden dort verschiedene Unternehmungen statt, um die Eisenbahn auf dem linken Moseluser zu unterbrechen.

Schon in der Nacht zum 12. war zu diesem Zwecke der Rittmeister v. Kote vom Husaren-Regiment Nr. 10 mit einem Theile
seiner Schwadron und einer Pionier - Sektion unter Premier Rieutenant Neumeister von Aulnois sur Seille\*\*) abgegangen. Unter
Benutzung eines eben erst von den Franzosen hergestellten Mosels
überganges dei Dieulouard hatte man das linke User erreicht und
die Zerstörung des dortigen Bahnhoses bereits begonnen, als Französische Insanterie, welche auf der Eisenbahn von Nanch heransuhr,
die Fortsetzung der Arbeiten verhinderte. Offizier-Patrouillen, welche
der Nittmeister im Laufe des solgenden Bormittags nach Dieulouard
und Bont à Mousson wieder vorgehen ließ, überzeugten sich, daß
letzterer Ort zwar nicht besetzt, daß aber die Eisenbahn auf dem
linken Moseluser wieder hergestellt war und stark besahren wurde.

<sup>\*)</sup> Silblich Det in ber Rabe bes Bunttes, wo die Eifenbahn von Saurbruden die Seille überschreitet.

<sup>\*\*) 1</sup> Deile öftlich Romeny.

Nach Bont à Monsson gelangte später am Tage auch der Rittsmeister v. Thauvenay vom General-Kommando des X. Armceskorps mit je 20 Pferden des Braunschweigischen Husarens und des Oldenburgischen Oragoner-Regiments. Beim Ritte durch die Stadt erhielt diese Abtheilung Fener, anscheinend von Versprengten, welche den Ort indessen bald räumten. Die Oragoner saßen ab und begannen auf dem linken Moseluser die Zerstörung der Eisendahn und der Telegraphenleitung, während die Husaren in einem Gehöft auf dem rechten User abgesattelt hatten. In dieser Versassung wurden beide Abtheilungen durch die Chasseurs d'Afrique der Brigade Margueritte\*) übersallen und zersprengt. Von den Husaren sielen mehrere im Handsgemenge, der Rest, darunter 2 Offiziere, wurden gesangen.

Mit den Dragonern, welchen es noch gelungen war, in den Sattel zu kommen, versuchte Lieutenant v. Toll die hoch angeschwolstene Mosel zu durchschwimmen, wobei mehrere ertranken. Die Reste der Deutschen Reiterschaar fanden Aufnahme bei Raucourt\*\*), wo im Laufe des Tages zwei Schwadronen der Brigade Redern eingestroffen waren, und wohin gegen Abend die ganze Brigade folgte.

Außer diesen Unternehmungen gegen Dieusouard und Bont & Mousson hatte eine andere gegen den wichtigen Eisenbahnknoten von Frouard stattgefunden. Dorthin war Nittmeister Brauns mit einer Schwadron des Braunschweigischen Husaren-Regiments über Marbache vorgegangen; der Generalstabs-Offizier der Division, Rithmeister v. Heister, hatte sich ihm angeschlossen. Aber auch bei Frouard wurde die Beendigung der Zerstörungs-Arbeiten durch seind-liche Ausanterie verhindert, welche in den Bahnhof einsuhr.

Auf dem äußersten linken Flügel setzte Rittmeister v. Kleist vom Husaren-Regiment Nr. 10 die Streifzüge nach Süden fort. Am Nachmittag des 12. August erreichte er Nancy und ritt in die volkreiche, aber von seindlichen Truppen entblößte Stadt ein. —

<sup>\*) 1</sup> Brigate ber Referve-Ravallerie-Divifion bn Barail. Bergl. &. 18 ber Anfagen.

<sup>\*\*)</sup> Rördlich von Ronieng.

Hier trasen die Rittmeister d. Baerst vom Husar.

Nr. 11 und d. Rosenberg vom Ulanen Regime htmilitæsse htmilitæss

Beiter links gingen brei ouordnen.

Susaren-Regiments von Langten sie bis auf eine sallein war es natürlich nicht gelungen,

Bor dem Net von Allein war es natürlich nicht gelungen,

Bor dem Net von Allein war es natürlich nicht gelungen,

Bor bem fi gerade am 12. ein Theil des Korps bis zur Mose wieden mach Metz transportirt wurde, dauernd Auf Metz transportirt wurde, dauernd Auf Betz transportirt wurde, dauernd Khetz ging aber hervor, daß die Franzosen zwar die bahr einzenemmenen und theilweise sogar verschanzten Stellahr einzenemmenen und theilweise sogar verschanzten Stellahr einzenemmenen und theilweise sogar verschanzten Stellahr einzenemmenen und theilweise sogar verschanzten Stellahre schieft noch östlich von Metz standen; daß hingegen das seine gerthalb des Plates dis zur Mosel völlig frei und sogar die inne gerthalb des Plates dis zur Mosel völlig frei und sogar die inne gerthalb des Plates dis zur Mosel völlig frei und sogar die

Diernach schien zunächst für die II. Armee ein schnelles BorDiernach schien geboten, um sich der wichtigen Mosellinie zu vermeiben bevor die Rekognoszirungen der Deutschen Kavallerie den Feind
schorn, Gedanken brachten, diese Linie von Neuem zu besetzen.

3u diesem Zwecke ließ man die 19. Division des X. Armeesorps noch am Nachmittag des 12. August ihren Marsch bis Delme fortsetzen, wo sie um Mitternacht in ein Bivouak ging.

Die am Nachmittag in St. Avold eingehenden Berichte beider Ober-Kommandos führten im großen Hauptquartiere zu dem Entsichluffe, das in der augenblicklichen Sachlage begründete günftige Berhältniß sofort auszumutzen.

11m 41/2 Uhr Nachmittags erging baber folgender Befehl an die brei Armeen:

"Soweit die eingegangenen Nachrichten es übersehen tassen, ist die Hauptmacht des Feindes im Rückzuge durch Met über die Mosel begriffen.

Seine Dajeftat befehlen:

Die I. Armee rückt morgen den 13. gegen die Franzölied, Groß auf die Linie les Stangs—Bange und Bahnhof Courcelles; Kavallerie retognosziert gegen Berschreitet die Mosel unterhalb. Die I. Armee rechte Flanke der II. Armee.

> richirt auf die Linie Buchy-Chateau Sas Dorpoften an die Seille und sucht sich, wenn

tonard, Marbache u. s. w. zu versichern. Kavallerie retognoszirt über die Mosel hinaus.

Die III. Armee sett den Vormarsch gegen die Linie Nancy-Luneville fort."

(gez.) v. Moltke.

Da dieser Besehl die I. Armee geraden Weges gegen Met vorgehen ließ, mußte General v. Steinmetz gewärtig sein, von dem nur zwei Meiten vor ihm stehenden Feinde vielleicht mit Uebermacht angegriffen zu werden. Indessen bildet die Nied dann einen geeigneten Bertheidigungsabschnitt und auch in dem Falle, daß ein Ausweichen der I. Armee nöthig wurde, mußte die Berfolgung von Seiten des Feindes durch das bloße Frontmachen der II. Armee sogleich wieder zum Stillstand kommen.

Andererseits sicherte die Aufstellung der I. Armee an der Ried die in größerer Breite nach den Moselübergängen vorrückende Nach-bararmee gegen jede Unternehnung der Franzosen auf dem rechten Ufer des Finsses, denn die I, Armee konnte sogleich die Offensive ergreisen, falls der Feind es wagte, an ihrer Front vorbei nach Süden zu marschiren.

Gingen aber die Franzosen durch Met zurück und jenfeits der Mosel stromanswärts gegen die II. Armee vor, so komte diese nöthigenfalls auf die Armee des Kronprinzen ausweichen, während

Bei diesen Unternehnungen gegen die Mosel war übrigens an mehr als einem Punkte auf einzelne Reiter aus den Häusern geseuert worden. Eine so heraussordernde Betheiligung von Nichtmilitairs an den Feindseligkeiten und zwar zu einer Zeit, wo von vorangegangenen Bedrückungen oder Gewaltthaten der Deutschen noch nicht die Rede sein konnte, war nur dazu geeignet, die übelsten Folgen sür die Bevölkerung selbst nach sich zu ziehen. Bor der Hand untersließ man es jedoch, Repressivmaßregeln anzuordnen.

Durch jene weit vorgreisenden Rekognoszirungen am 12. August hatte nun die Deutsche Heeresleitung nach allen Seiten hin ausgiebige Anfklärung über die Verhältnisse beim Gegner erhalten. Den teck auftretenden Reiterschaaren allein war es natürlich nicht gelungen, die Moselbahn, auf welcher gerade am 12. ein Theil des Korps Canrobert von Chalons nach Met transportirt wurde, dauernd zu unterbrechen. Aus allen Wahrnehmungen vor der ganzen Front des Deutschen Heeres ging aber hervor, daß die Franzosen zwar die erst unlängst eingenommenen und theilweise sogar verschanzten Stellungen westlich der Nied wieder aufgegeben hatten, jedoch in bes deutender Stärke noch östlich von Metz standen; daß hingegen das Land oberhalb des Platzes dis zur Mosel völlig frei und sogar die Hauptübergänge über den Fluß unbesetzt geblieben waren.

Hiernach schien zunächst für die II. Armee ein schnelles Bortreiben der Spitzen geboten, um sich der wichtigen Mosellinie zu verssichern, bevor die Retognoszirungen der Deutschen Kavallerie den Feind auf den Gedanken brachten, diese Linie von Neuem zu besetzen.

Bu biesem Zwecke ließ man die 19. Division bes X. Armee-Korps noch am Nachmittag bes 12. August ihren Marsch bis Delme fortsetzen, wo sie um Mitternacht in ein Bivouak ging.

Die am Nachmittag in St. Avold eingehenden Berichte beiber Ober-Kommandos führten im großen Hauptquartiere zu dem Entsichluffe, das in ber augenblicklichen Sachlage begründete günftige Berhältniß sofort auszumugen.

11m  $4^{1}/_{2}$  Uhr Nachmittags erging baber folgender Befehl an die drei Armeen:

"Soweit die eingegangenen Nachrichten es übersehen lassen, ist die Hauptmacht des Feindes im Rückzuge durch Wet siber die Wosel begriffen.

Seine Dajestät befehlen:

Die I. Armee rückt morgen ben 13. gegen die Französsische Nied, Groß auf die Linie les Etangs—Pange undsichert den Bahnhof Conreelles; Kavallerie retognosziert gegen Wetz und überschreitet die Mosel unterhald. Die I. Armee beckt somit die rechte Flanke der II. Armee.

Letztere marschirt auf die Linie Buchy—Chateau Salins, schiebt die Vorposten an die Seille und sucht sich, wenn möglich, der Moselübergänge von Pont à Mousson, Dieulonard, Marbache u. s. w. zu versichern. Kavallerie relognoskirt über die Mosel hinaus.

Die III. Armee setzt den Vormarsch gegen die Linie Rancy—Luneville fort."

(geg.) b. Moltte.

Da bieser Besehl die I. Armee geraden Weges gegen Met vorgehen ließ, mußte General v. Steinmetz gewärtig sein, von dem nur zwei Meisen vor ihm stehenden Feinde vielleicht mit Uebermacht angegriffen zu werden. Indessen bildet die Nied dann einen geeigneten Vertheidigungsabschnitt und auch in dem Falle, daß ein Ausweichen der 1. Armee nöthig wurde, mußte die Versolgung von Seiten des Feindes durch das bloße Frontmachen der II. Armee sogleich wieder zum Stillstand kommen.

Andererseits sicherte die Aufstellung der I. Armee an der Ried die in größerer Breite nach den Moselübergängen vorrückende Nach-bararmee gegen jede Unternehnnung der Franzosen auf dem rechten User des Flusses, denn die I, Armee konnte sogleich die Offensive ergreisen, falls der Feind es wagte, an ihrer Front vorbei nach Süden zu marschiren.

Gingen aber die Franzosen durch Met zurück und jeuseits ber Mosel stromanswärts gegen die II. Armee vor, so tounte diese nöthigenfalls auf die Armee des Kronprinzen ausweichen, während

dann die I. Armee in der Lage war, Beobachtungs-Truppen vor Metz zurücklaffend, nahe oberhalb des Playes die Mosel zu überschreiten und dem Gegner in den Rücken zu gehen.

Unter biesen Umständen mußte jede Bewegung ber Franzosen nahe und scharf beobachtet werden.

13. Auguft. \*)

Der linke Flügel der II. Armee näherte sich mit starken Märschen der Mosel. Das IV. Armee-Korps erreichte die Gegend von Chateau Salins. Da sich nach den Absichten der obersten Heeresleitung für die Kavallerie ein weiterer Birkungstreis westlich der Mosel eröffnete, so war die Brigade Bredow\*\*) angewiesen worden, in ihren Disvisionsverband zurückzutreten und gelangte dis Jallancourt. Das Garde-Korps marschirte nach Oron und Lemoncourt, während die Garde-Dragoner-Brigade mit einer reitenden Batterie gegen Dieu-louard vorgeschoben wurde, um sich des dortigen Moselüberganges zu versichern.

Nach einem Ritte von 6 Meilen ging ber Rittmeister Prinz von Hohenzollern mit ber 4. Schwadron des 1. Garde-Dragoner-Regiments über die Mosel und mit einem Theile noch westlich über Dieulonard vor. Während der Rest der Schwadron mit Zerstörung des Bahnhoses beschäftigt war, dampsten nach einander vier Eisenbahnzüge mit seindlicher Insanterie aus der Richtung von Frouard heran. Der Feind eröffnete nur ein leichtes Feuer auf die Dragoner und suhr bald wieder nach Frouard zurück. Die inzwischen herangekommene reitende Batterie sendete ihm einige Granaten nach.

Weiter abwärts an der Mosel waren die Kavallerie-Brigaden Redern und Barby bereits am Morgen vor Pont à Mousson erschienen. Da man den Ort und die östlich vorliegenden Beinberge von vereinzelten seinblichen Infanterietrupps besetzt fand, saß eine Schwadron Braunschweigischer Husaren zum Fußgesecht ab und säuberte die Stadt und Umgegend vom Feinde. Eine andere Schwadron ging nach dem Bahnhose vor, von wo kurz vorher, um 9 Uhr Mor-

<sup>\*)</sup> Bergl. Sligge Seite 445; für die I. Armec auch icon ben Plan gur Schlacht b.i Colomben-Rouilly.

<sup>\*\*)</sup> Bioher befanntlich bem IV. Armee Rorps jugetheilt.



gens, noch ein feinbliches Bataillon nach Met abgefahren war. Am Nachmittage langte die 19. Division des X. Armee-Korps bei Pont à Mousson an, nachdem sie besanntlich während der Nacht bei Delme bivonakirt hatte. Sie besetzte die Stadt und schob auf beiden Moselusern Abtheilungen gegen Met und außerdem zwei Bataillone des Regiments Nr. 57 nach Dieulouard vor. Letztere trasen am Abend daselbst ein.

Die Brigade Redern, welche den Sicherheitsdienst auf beiden Usern bereits übernommen hatte, ließ nun noch gegen Abend das Braunschweigische Husaren-Regiment dis Regnieville en Haye in der Richtung auf Thiaucourt vorgehen. Die Patrouillen des Regiments trasen dabei wiederholentlich mit Französischen reitenden Jägern zusammen. Die Kavallerie Brigade Barby hatte ein Bivouat östlich Pont à Mousson auf dem rechten Moseluser bezogen; die 20. Division des X. Armee-Korps gelangte dis Delme und Aulnois sur Seille.

Bor dem rechten Flügel der II. Armee hatten die beiden Drasgoner-Regimenter des III. Armee-Korps am frühen Morgen die 6. Kavallerie-Division in ihrer Aufstellung dei Pange an der Nied abgelöst. Diese Division hatte den Auftrag erhalten, das Gelände zwisichen Nied und Mosel von Sorben die Corny zu besetzen und dadurch den Bormarsch des rechten Flügels der Armee gegen eine Einsicht von Met her zu schützen. Das Husaren-Negiment Nr. 16, welches den in Folge dessen nothwendig gewordenen Linksabmarsch der Division in der rechten Flanke sicherte, stieß an der großen Straße nach Nancy auf eine seindliche Dragoner-Schwadron, welche in Fleurn souragirte und eiligst auf Magny zurückwich. Dieser Ort, sowie das weiter oberhalb gelegene Dorf Marty waren start vom Feinde besetz; auf den Höhen des westlichen Seille-Users zeigte sich ein Französsisches Lager.

Die Brigade Rauch nahm nun eine Aufstellung von Courcelles über Pouilly bis Corny, also etwas vorwärts der angewiesenen Linie. Den linken Flügel bildete das bis auf das linke Moseluser patrouillirende Husaren-Regiment Nr. 16, den rechten das Husaren-Regiment Nr. 3. An das Leptere schoffen sich die beiden Drago-

ner-Regimenter des III. Arnee-Korps an. Weitere Rekognaszirungen ergaben, daß Augny nicht besetzt war, daß aber hinter den Ortschaften La Grange Mercier, Magny, Beltre, Jury und Ars Laquenery zwei bis drei seinbliche Korps in verschiedenen Lägern standen. Die genannten Orte schienen sämmtlich start besetzt und zur Vertheidigung eingerichtet zu sein; zahlreiche Infanterie-Vorposten waren über dieselben hins worgeschoben. Auch an der Mosel westlich von Montigun waren Beltläger sichtbar.

Hinter ber Brigade Rauch bezog die Brigade Grüter Quarstiere in Berny und den nächst gelegenen Dörfern. Mit der 5. Kasvallerie-Division bei Pont & Mousson wurde Berbindung aufgesnommen.

Hinter diesem Schleier der Kavallerie ging der rechte Flügel der II. Armee in die ihm vorgeschriebenen Aufstellungen. Zur unmittelbaren Unterstützung der I. Armee bereit standen: das III. Armeestorps bei Bechy und Buchy, das IX. mit der Spize bei Herny, das XII. in der Gegend von Thicourt. Das II. Korps hatte seine Ausschiffung beendet und vereinigte im Laufe des Tages bereits drei Brigaden bei St. Avold; das Hauptquartier der II. Armee ging nach Delme.

Die 6. Kavallerie Division hatte eben ihre Aufstellung zwischen Nied und Mosel genommen, als sich um 11 Uhr Bormittags von Pange her die 1. Kavallerie Division näherte.

Nach Eingang des am 12. Nachmittags aus dem großen Hauptsquartier erlassenen Besehles hatte nämlich General v. Steinmetz beschlossen, mit der gesammten I. Armee Stellung zwischen beiden Niedläufen zu nehmen. Zwei Armee-Korps sollten an der Französischen Nied eine in der Luftlinie nur 1 Meile lange Front bilden, dahinter ein Korps in gleicher Breite an der Deutschen Nied versügbar stehen, während die Kavallerie-Divisionen auf beiden Flügeln über die vordere Linie hinausgeschoben würden. Die rechte Flanke der II. Armee hatte insbesondere die 1. Kavallerie-Division zu decken.

Als biefe bemanfolge am 13. Morgens ihren Linksabmarich von

ber Met.—Saarbrudener Strafe ber\*) antrat, traf sie zunächst bei Bange auf die Dragoner des III. Armee-Korps, welche angewiesen waren, beim Eintreffen von Abtheilungen ber I. Armee ihre bortige Stellung zu verlassen. Da die Dragoner melbeten, daß sie auf bem linken Niedufer mit feindlicher Reiterei in Berührung gekommen waren, fo ließ General v. Hartmann nach seiner Antunft bei Bange bas Manen-Regiment Mr. 8 über ben Flug vorgeben. Während baffelbe einige Frangösische Säger-Schwabronen, ohne ernften Wiberstand zu finden, gegen Colligny gurudbrangte, blieb bie Division im Mariche über Billers Laquenery nach Mecleubes und löste nun auch die Borposten ber 6. Ravallerie-Division zu beiden Seiten der Met-Strafburger Chausse ab. Bon Mecleuves aus ging bas Ulanen-Regiment Nr. 4 in ber Richtung auf Jury vor, um bort und bei Mercy le Haut \*\*) bie von ben Sufaren bemertten Stellungen bes Feindes genauer zu retognosgiren. Die an ber Spige befindliche 2. Schwadron gerieth bei Jury in ein heftiges Feuer feindlicher Schüten, welche vollständig gebeckt hinter dem Bahndamme lagen. Auch Chesny und der westlich gelegene Balb waren vom Feinde besetzt. In dem feindlichen Lager bei Mercy entstand große Bewegung und, als die Ulanen nun langfam gurudgingen, folgten ihnen feche feinbliche Schwabronen, aber nur bis an den Eisenbahnbamm öftlich von Jury.

Das Ulanen-Regiment Nr. 4 ließ seine Borposten in der Höhe von Frontigny und bezog ein Bivonak süblich von Mecleuves.

Das Ulanen - Regiment Nr. 8 wurde im Laufe des Nachmittags von Billers Laquenexy nach Bonton an die Division herangezogen.

Im Anschlusse an die 1. Kavallerie-Division erreichte das VII. Armee-Korps die Französische Nied. Die 14. Jusanterie-Division ging nach Domangeville und besetzte den Bahnhof von Courcelles

<sup>\*)</sup> Die 1. Ravallerie-Divifion hatte befanntlich am 12. Courcelles Chauffy und Pont & Chauffy an ber genannten Strafe erreicht.

<sup>\*\*)</sup> Der Ort heißt Mercy le Baut ober Mercy les Det.

sowie ben Flußübergang öftlich besselben mit dem Füsilier-Batailson Regiments Nr. 53.

Bon der 13. Infanterie-Division nahm die 25. Brigade nebst zwei Batterien und einer Schwadron Aufstellung bei Bange. Weiter rückwärts, hinter beiden Divisionen, stand die Korps-Artillerie bei Bazoncourt.

Mit der Avantgarde des Armees-Korps, nämlich der 26. Brigade, dem Jäger-Bataillon Nr. 7, drei Schwadronen des Husaren-Regiments Nr. 8 und der 5. und 6. leichten Batterie ging General-Major v. d. Goly auf das linke Nieduser über. Da der Feind Jury und Ars Laquenery besetzt hielt, auch dei Andigny, Toinch und Tolombey stärfere Abtheilungen zeigte, so konnten die Borposten nicht in die beabsichtigte Stellung zwischen Jury und Marsilly vorzeschoben werden. Das Jäger-Bataillon besetzte daher die Waldsstücke westlich von Laquenery. Das Gros der Avantgarde bivouakirte westlich von Villers Laquenery.

Im Laufe des Nachmittages wurden einige Rekognoszirungen und Fouragirungen vor der Front ausgeführt. Es gingen hierzu zwei Kompagnien des Regiments Nr. 15 gegen Ars Laquenery und eine Jäger-Kompagnie gegen Jury vor. Die ersteren erhielten startes Feuer namentlich aus der Richtung von Chateau Aubigny her, doch konnte die Fouragirung durchgeführt werden. Die Jäger-Kompagnie sand Jury undesetz; dagegen zeigte sich der Feind in den umliegenden Wäldern und am Schnittpunkte der Straßburger Chaussee mit der Eisenbahn. Als demnächst zwei starte seindliche Infanterie-Kolonnen und eine Schwadron von Mercy vorgingen, trat die Jäger-Kompagnie den Rückmarsch an.

Das I. Armee-Korps hatte gleichfalls die Französische Ried erreicht; es stand zunächst den beiden großen Straßen von Saarsbrücken und von Saarlouis nach Metz und hatte auf jeder derselben eine besondere Avantgarde vorgeschoben. — Die Avantgarde der 1. Jusanterie-Division unter General-Major v. Falkenstein, bestehend aus der 2. Brigade, dem Jäger-Bataillon Nr. 1, dem Drasgoner-Regiment Nr. 1 und der gesammten Divisions-Artillerie, war

siber Pont à Chaussy vorgegangen und hatte eine Vorposten-Schwadron zu beiden Seiten der Chaussee dis Retonsap und Ogy vorgeschoben. Dahinter standen zwei Jüger-Rompagnien im Balde von Baudreville, zwei Rompagnien des Regimenks Nr. 43 an der Chaussee, etwa in der Höhe von Maizery, fünf Kompagnien desselben Regiments, eine Schwadron und eine Batteric dei der Ziegelei von Landremont.\*) Der Rest der Avantgarde bivonakirte westlich von Pont à Chaussy; das Gros der Division und die Rorps-Artillerie standen nördlich von Conrcelles Chaussy.

Abgesehen von einem falschen Alarm um Mittag verlief ber Tag hier ohne Zwischenfall. Mit Eintritt ber Dunkelheit wurden bie Borposten ber Kavallerie zwischen Retonsay und Ogy burch brei Kompagnien abgelöst.

Bur Ausfüllung ber Lüde in ber Borpoftenlinie zwischen Ogh und dem Balbstüde von Laquenery schob die 13. Jufanterie-Division gegen Abend noch das 1. Bataillon Regiments Nr. 13 nach Colligm vor.

Die 2. Infanterie-Division bivonakirte bei Landonvillers. Ihre Avantgarbe, bestehend aus dem Regiment Nr. 44, drei Schwadronen des Oragoner-Regiments Nr. 10 und der 5. leichten Batterie, unter General-Major v. Memerth, war auf der großen Straße von Saarlouis siber Glattigny vorgegangen und erst vor Servigny auf seinbliche Feldwachen gestoßen. Während die Oragoner mit denselben plänkelten, marschirten die Bataillone und die Batterie bei Betit Marais aus. Der Feind blieb indessen ganz unthätig; auch in seinen Lägern bei Nouilly und Borny schien keinerlei Bewegung statzussinden.

General-Major v. Memerty ging nun etwa um 2 Uhr Nachmittags bis les Etangs zurück. Die 4. Dragoner-Schwabron libernahm die Borposten von Retonsap bis gegen St. Barbe. Als Rückhalt berselben stand das Füstlier-Bataillon Regiments Nr. 44 zwischen Glattigny und dem Walbe von Libaville.

Auf dem außersten rechten Flügel ber Armee war bie 3. Ras vallerie-Division auf ber Strafe von Bouzonville gegen bie

<sup>\*)</sup> An der Chauffee Diet-Saarbriden, 1/2 Meile nordbfilich von Maigery.

Festung vorgegangen, bis das an der Spitze befindliche Ulanen-Regiment Nr. 7 aus Bremp Feuer erhielt. Das Regiment blieb bet Avanch, verlängerte die Borpostenlinie der 2. Infanterie-Division bis gegen Sanry und schob zur Deckung gegen Diedenhosen die 2. Schwadoron rechts seitwärts nach Bigy hinaus. Die übrigen Regimenter bezogen Bivouas bei Brp.

Im Laufe des Nachmittags ging Premier-Lieutenant v. Müller I. mit einer Patrouille des Ulanen-Regiments Nr. 7 gegen Dieden-hofen vor und stieß ungefähr eine Meile östlich der Festung auf seindliche Kavallerie und Infanterie. Eine andere Patrouille des Regiments, welche mittelst der Moselsähre dei Hauconcourt auf das andere User gelangt war, sehrte zurück ohne auf den Feind gestoßen zu sein. Die von dem großen Hauptquartier angeordneten größeren Resognoszirungen auf dem linken Moseluser mußten unterbleiben, weil alle Fahrzeuge auf dem Flusse vom Feinde in Sichers heit gebracht waren.

Hinter bem I. und VII. Korps stand an der Deutschen Nied als allgemeine Reserve der I. Armee das VIII. Armee-Korps, mit der 15. Infanterie-Division bei Bionville, mit der 16. bei Barize und Helstroff, mit der Korps-Artillerie bei Brouck. Das Armee-Hauptquartier wurde von Boucheporn nach Barize verlegt.

Rach ben heute eingehenden Meldungen über die Borgänge bei Diedenhosen konnte sich das Oberkommando von einem Handstreiche gegen diese Festung Ersolg versprechen. Zur Einleitung eines solchen wurde noch am 13. Abends die 31. Insanterie-Brigade nebst einer Husaren-Schwadron, einer Batterie und einer Sappeur-Rompagnie von Hesstung des Unternehmens beauftragte General-Major Graf Gneisen au hatte die Weisung erhalten, am solgenden Abend die n die Räche von Diedenhosen zu marschiren, für die Racht eine gedeckte Aufstellung zu nehmen und am 15. in aller Frühe den Bersuch zu machen, den Platz zu überrumpeln.

Der hier geschilderte Bormarich der I. Armee am 13. August war, auf beiben Flügeln durch die Kavallerie-Divisionen eingeleitet

worden, welche zuerst in die oben bezeichneten Stellungen einruchten. Man war dabei dis auf die Höhen westlich der Französischen Nied gelangt, ohne auch mur auf seindliche Streisparteien zu stoßen. hier erst, wo sich den Preußischen Spitzen die Stellungen und Läger des Gegners bei dem Bois de Grimont, bei Nouilly, Boruy, Merch und Magny dis zur Mosel süblich von Montigny plötzlich wie auf einem großen Gemälde entrollten, kamen die einzelnen Abtheilungen in Berührung mit den Französischen Bortruppen, welche sich aber im Allgemeinen streng auf die Bertheibigung beschränkten.

Die seit dem 7. August in Folge des schnellen Abzuges der Franzosen fast verlorene Fühlung war vor der ganzen Front der I. Armee in allernächster Nähe wieder hergestellt. Es fragte sich jetzt, wie man das immerhin auffällige Berhalten des Feindes zu deuten habe.

Berschiedene Anzeichen während des heutigen Bormarsches der I. Armee, wie z. B. vorgesundene Besestigungsanlagen, unlängst verlassene große Lagerplätze, namentlich aber der Umstand, daß die Ortschaften, welche man durchzog, meist von den Einwohnern verlassen waren, ließen darauf schließen, daß die Absicht, dem Deutschen Heere in den Stellungen westlich der Nied entgegenzutreten, ganz vor turzem wieder aufgegeben sein mußte. Der gewonnene Einblick in die jetzige Hauptstellung der Franzosen unmittelbar östlich von Metz, ließ keinen Zweisel darüber, daß sie den Rückzug vorläusig aber noch nicht die über die Mosel sortgesetzt hatten.

Um sich genauer von der Sachlage zu überzeugen, hatte der Thef des Generalstades der I. Armee, Generalmajor v. Sperling, die Borpostenlinie von Laquenery dis Retonsay beritten. Auf ihn machte die Haltung der Franzosen zwar nicht den Eindruck einer beabsichtigten Offensive, doch war die Möglichkeit einer solchen uicht ausgeschlossen. Auch konnte die Absicht vorliegen, die Stellung hinter den beiden Bächen zu halten, welche sich in der Gegend von Rouilly vereinigen.

In diesem Sinne berichtete das Oberkommando ber I. Armee

am Rachmittage an bas große Hauptquartier, welches am 13. von St. Avold nach Herny verlegt wurde.

Daß die Franzosen, der bisherigen Bermuthung zuwider, ihren Abzug über die Mosel noch nicht bewerkftelligt hatten, konnte der Deutschen Heereskeitung nur erwünsicht sein, weil dies die Aussührung der eigenen Pläne erleichterte. Andererseits war aber auch eine gewisse Schwierigkeit in der Sachlage nicht zu verkennen. Denn es war nun geboten, die I. Armee in unmittelbarster Berührung mit dem Feinde dis auf Weiteres halten zu lassen, während das bevorstehende Uederschreiten der Mosel durch die II. Armee zu einer Trennung der Kräfte führen mußte. Da die Franzosen noch immer in bedeutender Stärke östlich von Metz standen, so war darauf Bedacht zu nehmen, die I. Armee, für den Fall, daß sie angegriffen würde, durch den rechten Flügel der II. Armee zu unterstützen. Hierzu wurde es nöthig, den letzteren etwas zurückzuhalten; dies durste um so eher geschehen, als wieder der linke Flügel bei der jenseits des Stromes nöthigen Rechtsschwentung besonders weit auszuholen hatte.

Unter biefen Gesichtspunkten wurde am 13. Abends 9 Uhr in Herny nachstehender Befehl gegeben:

"Nach den bisher eingegangenen Nachrichten haben heute Bormittag noch größere Abtheilungen des Feindes bei Servigny und Borny diesseits Metz gehalten.

Seine Majestät besehlen: daß die I. Armee morgen den 14. August in ihrer Stellung an der Französischen Nied verbleibt und durch vorgeschobene Avantgarden beobachtet, ob der Feind sich zurückzieht oder zum Angrisse vorgeht. In Berücksichtigung des letzteren Falles wird von der II. Armee morgen das III. Korps vorerst nur dis in die Höhe von Pagny\*), das IX. Korps auf Buchy\*\*) vorrücken, wo sie in der Entsernung einer Meile bereit stehen, bei rechtzeitigem Ausbruche in ein ernstes Gesecht vor Met

<sup>\*)</sup> An ber Chauffee von Det nach Rancy.

<sup>34)</sup> An ber Chanffee von Met nach Strafburg.

einzugreisen. Andererseits ift die I. Armee in der Lage, jedes Borgeben des Feindes gegen Siden durch einen Flanken-Angriff zu verhindern.

Die übrigen Korps der U. Armee setzen den Bormarsch gegen die Mosel-Strecke von Bont à Mousson bis Marbache sort. Das X. Korps nimmt Stellung vorwärts Bont à Mousson.

Die Ravallerie beiber Armeen ist möglichst weit vorzuschieben und hat einen etwaigen Rückzug bes Feinbes auf ber Straße von Met nach Berbun zu beumruhigen."

(geg.) v. Moltte.

Die hierin enthaltenen Weisungen für das III. und IX. Korps wurden denselben wegen der vorgerückten Tageszeit durch Ordonnanzoffiziere aus dem großen Hauptquartiere unmittelbar überbracht. Für die übrigen Korps der II. Armee hatte Prinz Friedrich Karl bereits vor Eingang des Befehls aus Herny selbstständig Anordnungen getroffen, welche mit den Absichten der obersten Heeresleitung vollkommen übereinstimmten.

14. Muguft.

Hiernach wurde am 14. August die in den vorangegangenen Tagen begonnene allgemeine Rechtsschwenkung weiter durchgeführt, jetzt mit stehendem Orehpunkt, welchen die I. Armee bisdete. In enger Berbindung mit dieser umd zu ihrer Unterstützung bereit, schloß der rechte Flügel der II. Armee in westlicher Richtung, unter sernerer Beobachtung von Wetz, derartig in sich auf, daß die Spitze dessehen, das III. Armee-Korps, nur um ein Beniges vorrückte. Die Mitte der II. Armee saste sesten Fuß bei Bont & Mousson, ihr kinker Flügel eilte in starten Märschen der Mosel zu.

So gelangte das IV. Armee-Korps bis in die Gegend von Armancourt\*), die 1. Garbe-Jufanterie-Division mit der Spitze bis Sivry, während die 2. Garde-Infanterie-Division die Mosel

<sup>\*) 7.</sup> Infanterie Division: Armancourt, Avantgarde: Lepr; 8. Infanterie-Division: Malaucourt und Manhoud. — Die für die Bewegungen am 14. August in Betracht tommenden Orte find auf der Stige S. 446 mit aufgenommen.

bei Dieulonard erreichte. Die Divisionen des X. Armee-Korps vereinigten sich bei Bont à Mousson, wohin heute auch Brinz Friedrich Karl sein Hauptquartier verlegte, und wo sür alle Fälle eine Gesechtstellung auf dem linken User ausgewählt und eingerichtet wurde. Beobachtungsposten bei der hochgelegenen Burg-Ruine auf dem Mousson-Berge übersahen deutlich das ganze Gelände dis Metz. Auf dem linken Moseluser wurden in der Richtung gegen die Festung 2 Bastaillone des Regiments Nr. 78 nebst zwei Dragoner-Schwadronen und einer leichten Batterie nach Bandières vorgeschoben; die 38. Insanterie-Brigade ging dis an den Scheidepunkt der Straßen von Thiaucourt und Fliren, um der nach Westen streisenden Kavallerie als Rückhalt zu dienen.

Das IX. Armee-Korps, welches für ben 14. August in erster Linie dazu berufen war, die Unterstützung der I. Armee zu übernehmen, erreichte mit der 18. Division Buchy und Luppy, mit der 25. Bechy. Neben dem IX. rückte das III. Armee-Korps mit der 5. Division nach Bigmy, mit der 6. nach Louvigny. Das XII. Armee-Korps ging nach Solgne und bildete dort den Rückfalt für das III. und IX. für den Fall, daß der Feind auf dem rechten Moseluser nach Süden vorgehen würde. Das im Nach-rücken begriffene II. Armee-Korps kam dis Faulquemont.

Bor der Front der beiden Armeen blieben nach wie vor die felbstftändigen Ravalleriemassen in Thätigkeit.

Bon Dieulouard aus gingen die Garbe-Ulanen: und die Garbe-Dragoner-Brigade, erstere nach Billers en Hape, lettere nach Rogeville. Die nach Silden streisenden Patrouillen sanden Frouard unbesetzt. Dagegen stieß die Schwadron des Rittmeisters v. Trotha vom 2. Sarde-Dragoner-Regiment dicht vor Toul auf seinbliche Chasseurs à cheval und warf sie in kurzem Reitergesechte dis in die Borstadt hinein, ohne daß von den Festungswällen ein Schuß gegen die keden Bersolger siel. Da man unter diesen Umständen den Platz verlassen oder doch nur schwach besetzt glaubte, so sandte der Rittsmeister einen Offizier mit der Aussorderung zur Uebergade in die Festung. Der Kommandant beantwortete dies von einer Hand voll

Nachen zestelle Anstenen mit einem trodenen "ropassoz une autre soit" und bald sieben Schüsse aus Häusern und Gärten, so daß ben Decemen jeder Answeg abgeschnitten schien. Sie machten sich inderen mit Säbel und Karabiner Luft und gewannen das Freie, zerdeten auch noch auf dem Rückwege die zur Anstauung des Wassers den Festungsgräben vorhandenen Schleusen.

Bon ber 5. Kavallerie-Division gelangte die Brigade Brebem nach Bont à Mouffon, mahrend die beiben anderen Brigaden auf ber Bochfläche westlich ber Mofel vorgingen, die Brigade Barby nach Thiancourt, die Brigade Rebern darüber hinaus bis Beney. Bon beiben Brigaden ftreiften Abtheilungen in nördlicher Richtung. Rittmeifter v. Rosenberg ritt mit ber 4. Schwadron bes Ulanen-Regiments Rr. 13 im Moselthale soweit vor, bis er bei Ancy, kaum 11/2 Meilen vor Met auf feindliche Infanterie fließ, beren lebhaftes Feuer ibn jum Umfebren nöthigte. Rittmeifter v. Baerft, welcher mit ber 1. und 4. Schwadron Husaren - Regiments Rr. 11 schon am 13. Die rechte Flanke ber Brigabe Rebern gesichert hatte, war angewiesen worben, über Bagny ") vorzugeben und bie Gegend zunächst ber großen Strafe von Met nach Berbun aufzuklären. Balb nach 1 Ubr Mittags ging eine Melbung biefes Offiziers ein, wonach er über Burières jene Strafe erreicht und seine Batrouillen bis vor die Forts im Westen von Met hatte streifen laffen, ohne mit feinblichen Truppen in Berührung zu tommen.

Die 6. Kavallerie-Division war in ihrer am Tage zuvor eingenommenen Aufstellung zwischen Seille und Mosel, Front gegen Metz, verblieben. Das Husaren-Regiment Rr. 16 bemerkte früh am Morgen eine auffallende Bewegung in den Französischen Lägern auf beiben Seiten der großen Straße von Metz nach Rancy. Arbeiter waren mit Auswersen von Berschanzungen beschäftigt, Eisenbahnzüge kamen und gingen in lebhaftem Bechsel von und nach der Festung.

<sup>&</sup>quot;) Auf dem linten Mofelnfer norblich von Bont à Mouffon; ju unterfceiben bon Bagny les Goin auf dem rechten Ufer, au der Chauffee von Det nach Rancy.

Zwischen Marly und Magny sah man abgesessene Schwadronen, auf dem linken Moseluser bei Anch Infanterie und Chasseurs d'Afrique. Dagegen sanden die Batrouillen des Zietenschen Husaren-Regiments die Läger bei Beltre und Mercy se Haut unverändert, wie am gestrigen Tage. — Im Laufe des Bormittags wurde die Husaren-Brigade Rauch durch die schwere Brigade Grüter abgelöst; die Ulanen-Regimenter Nr. 3 und 15 bezogen die Borposten. —

Das auffallende Berharren der Franzosen bei Metz zu einer Zeit, wo bereits zwei Preußische Korps die mittlere Mosel erreicht hatten und wo die Kavallerie schon die an die Straße von Berdun streiste, ließ kaum eine andere Deutung zu, als die, daß der Feind einen Augriff auf die I. Armee beabsichtige, welche man durch das breite Borrücken der II. für isolirt halten mochte. Es zeigte sich bald, daß die vom großen Hauptquartiere angewendete Borsicht, größere Streitkräfte vorerst noch südlich Metz bereit zu halten, nicht ungerechtfertigt war.

Das Borrücken Französischer Kolonnen auf Fleury — wie es sich nachher herausstellte nur zum Zwed einer Borpostenablösung — veranlaßte schon um 2 Uhr Nachmittags die Alarmirung der 6. Kavallerie-Division, und während diese in Folge dessen noch versammelt stand, ertönte plöglich gegen 4 Uhr aus nordöstlicher Richtung Geschütz- und Gewehrseuer, welches bald an Heftigkeit zunahm. Das Ulanen-Regiment Nr. 15 und eine Schwadron des Kürassier-Regiments Nr. 6 gingen nun über Fleury zu einer Redognoszirung dis jenseits der Eisenbahn vor. Man saud jetzt Peltre, Merch le Haut und die dortigen Berschanzungen vom Feinde verlassen; dieser mußte, nach den noch wahruehmbaren Spuren zu urtheisen, in der Richtung auf den herübertönenden Kanonendonner zu absmarschirt sein.

## Die Schlacht bei Colomben-Monilly am 14. August.

## Ginleitung.

Die von der Französischen Rheinarmee bezogene Stellung hinter der Ried\*) hatte sich schon am ersten Tage, ganz abgesehen von den strategischen Rücksichten, auch taktisch als ungünstig erwiesen. Die vielsach bewaldete Gegend im Often des Flüßchens erschwerte eine Beobachtung der in enger Geschlossenheit anrückenden Deutschen Heeresmacht, welcher im freien Felde entgegen zu gehen, nach den gemachten Ersahrungen bedenklich erscheinen mochte.

Deshalb wurde im Französischen Hauptquartier ein engeres Zusammenziehen der Armee dicht vor der Festung beschlossen.

Es ist bereits erwähnt, wie die in Folge dessen ausgeführten Bewegungen von der Deutschen Kavallerie überwacht wurden; — die Thätigkeit der Französischen Reiterei im Austlärungsdienste ging im Allgemeinen nicht über die Stellungen der Infanterieposten hinaus. Die ungewöhnliche Erscheinung Französischer Reiter vorwärts der Borpostenlinie am 12. August war dadurch veranlaßt worden, daß von höchster Stelle aus Resognoszirungen gegen Faulquemont und Romeny angeordnet waren, um einige Austlärung zu schaffen. Aber auch diese Borstöße gelangten nicht über die Ried hinaus, und im Hauptquartier des Kaisers blieb man im Unklaren über Alles, was jenseits dieses Abschnittes vorging.

Die Stärke ber unter bem unmittelbaren Schutze ber Forts

<sup>\*)</sup> Bergl. 6. 421.

versammelten Französischen Armee betrug jett 201 Bataillone, 116 Schwadronen, 540 Feldgeschütze.\*)

Das für die Französische Sache so unheilvolle Hin- und Hersschwanken der obersten Heeresleitung war am 12. August dadurch zu einem gewissen Abschlusse gelangt, daß an diesem Tage der Raiser Napoleon sein Kommando ganz niederlegte, den Marschall Bazaine zum wirklichen Oberbesehlshaber der Rhein-Armee ernannte und den Abgang seines Hauptquartiers von der Armee ins Auge faßte.

Ohne einen Sieg ersochten zu haben, konnte der Kaiser nicht nach Baris zurücklehren. Er war deshalb bisher bei der Armee geblieben, wo er die Garde als eine Art von Hanstruppe zu seiner Berfügung behalten hatte. Bon schweren körperlichen Leiden heimgesucht, sah der hart geprüfte Fürst, welcher schon jest in Frankreich nicht mehr herrschte und deim Heere nicht mehr befahl, sein Schicksal nicht minder von den Kämpfen im Felde als von denen im Parlamente abhängig.

Der Monarch, welchem ber Staat mit seinen Hussmitteln zur Berfügung steht, hat nur dann seinen richtigen Blatz an der Spitze der Feld-Armee, wenn er es vermag, selbst der Führer seiner Heere zu sein und die schwere Berantwortlichkeit für Alles, was im Felde geschieht, selbst zu übernehmen. Treffen diese Boraussetzungen nicht zu, so muß seine Anwesenheit bei der Armee stets lähmend wirken.

Noch immer hatte Marschall Bazaine Rücksicht zu nehmen auf die Sicherheit des Kaisers, auf die Meinungen von dessen Umgebung, auf die Rathschläge derer, welche nicht zurückgehen wollten, aber auch die Folgen des längeren Stehenbleibens nicht zu verantworten hatten. Um unbeeinflußt seine Entschlässe fassen zu können, mußte der Marschall dringend wünschen, daß der Kaiser, und mit ihm ein zahlreicher Troß unbesugter Rathgeber die Armee verlasse. Denn nur ein Wille darf die Operationen lenken; beeinflußt von verschiedenen,

<sup>\*)</sup> Bom 6. Korps fehlten 9 Bataillone, die gesammte Kavallerie und 13 Batterien. Diese Truppentheile kounten nicht mehr nach Metz gelangen, weil die Deutschen Truppen die Eisenbahn im Moselthale bereits beseth hatten. Auch ein Chasseur-Regiment der 1. Kavallerie Division hatte den Weg nach Metz nicht mehr offen gesunden.

wenn auch an sich wohlgemeinten, Rathschlägen, wird dieser Wille an Rlarheit und Bestimmtheit immer verlieren, wird die von ihm abhängige Heeresleitung unsicher werden. Die folgerichtige Durchssührung eines Gedankens, entspricht derselbe nur einigermaßen den gegebenen Verhältnissen, wird eher zum Ziele sühren als ein Abspringen zu immer neuen Plänen, schon deshalb, weil die im letzteren Falle unvermeiblichen Gegenbesehle auf das Vertrauen und die Kräfte der Truppen stets nachtheilig wirken müssen.

Alle einsichtsvolleren Männer im Französischen Heere waren wohl längst von der Nothwendigkeit des weiteren Mückzuges und davon überzeugt, daß ein solcher dann dis Chalons führen mußte. Erschien aber ein Mückzug einmal unvermeiblich, so mußte jedes sernere Zaudern dei Metz verderblich werden, sobald die Spitzen eines der Deutschen Heere die Mosel oberhalb des Plates überschritten hatten.

Wie es scheint hatte der Kaiser, auf Grund solcher Erwägungen dem neuen Oberbesehlshaber als erste Aufgabe vorgeschrieben, die Armee vorläufig nach Berdun zurückzuführen. —

An dem Bormittage des 13. August, zur nämlichen Zeit als die Breußischen Truppen die Fühlung mit den Französischen Borposten wieder gewannen, erließ der Marschall nachstehenden Befehl für den Abmarsch nach Besten, welcher am solgenden Tage beginnen sollte, auf dessen ungehinderte Aussührung aber Angesichts des nahen Gegners nicht mehr mit Sicherheit gerechnet werden durfte.

"Die 1. und 3. Reserve-Ravallerie - Division rücken um 1 Uhr Rachmittags aus ihren Lägern in der Richtung auf Berdun ab, die 1. Division auf der Straße von Gravelotte über Doncourt und Conflans, die 3. auf der Straße von Gravelotte über Mars la Tour. Das 3. und 4. Rorps werden die erstgenannte, das 2. und 6. Korps die letztgenannte Straße einschlagen. Die Garde solgt dem 6. Korps." Hinsichtlich der Ausbruchsstunden sür die Korps scheint nur bestimmt worden zu sein, daß sich Alles 'am 14. von Morgens 5 Uhr an marschbereit zu halten habe. Den beiden Kavallerie-Divisionen war Gravelotte als Marschziel für den 14. vorgeschrieben;

falls es bort an Wasser mangele; sollte die 3: Kavallerie-Division nach Rezonville gehen. Unterhalb der Festung waren Kriegsbrücken über die Mosel geschlagen worden. —

Als der Befehl bei den einzelnen Korps einging, deckte das 2. Korps in der Gegend von Peltre die Straßburger Straße. Die Divisionen Berge und Bataille standen auf den Höhen zwischen Beltre und Magny sur Seille, die Brigade Lapasset\*) beim Schlosse Mercy. Die Division Laveaucoupet bildete eine zweite Bertheidigungslinie bei Basse Bévoye, besetzte aber am 14. die Forts der Festung, da sie als Besatung in Metz zurückbeiben sollte\*\*).

Das 3. Korps hatte die Hauptfront gegen Osten und stand mit der Division Montaudon bei Grigy, Metman bei Colombey, Castagny bei Monton, Anmard bei Rouilly.

Das 4. Korps war hinter bem linken Flügel bes 3. aufgestellt, die Division Grenier in der Gegend von Men; die beiden anderen deckten weiter links rückwärts die Straßen nach Bouzonville und Kebange. Das 6. Korps besand sich theils zwischen Mosel und Seille, theils auf dem linken Moseluser bei Woippy, theils in den Forts; die Garden standen hinter dem 3. Korps.

Seit dem Frühmorgen des 14. August bewirkte der zahlreiche Armeetrain seinen Uebergang vom rechten auf das linke Moseluser; erst gegen Mittag begannen auf beiden Flügeln die Truppen des 6., 2. und 4. Korps ihren Abzug, während das 3. Korps und die Garden im Allgemeinen noch in ihren Stellungen verblieben.

Die Bewegungen hatten bereits eine Zeitlang fortgebauert, als Kanonendonner von der Nied her den Beginn eines Gefechts verstündete. Die Marscholounen machten zum Theil sosort wieder Kehrt. Mit Freuden begrüßten die durch Hin- und Hermärsche unsicher gewordenen Truppen die Aussicht auf den nun bevorstehenden Kampf,

<sup>\*)</sup> Bom 5. Rorps vergl. S. 420.

<sup>38)</sup> Je zwei Bataillone gingen nach ben Forts Queleu, St. Julien, Bellecroix, St. Quentin, Mojelle, brei Bataillone nach Fort Plappeville; die brei Batterien in die Forts auf dem rechten Mojelnfer.

und ihre Haltung in bemselben sollte zeigen, daß sie bas Bertrauen auf die eigene Kraft noch nicht verloren hatten. —

Der am 13. August im großen Hauptquartier Sr. Majestät bes Königs erlassene Befehl\*) war in der Racht zum 14. beim Oberkommando der I. Armee in Barize eingegangen. General v. Steinsmetz sah die ihm vorgeschriebene Aufgabe als eine im Wesentlichen desensive an, den Fall eines seindlichen Borstoßes nach Süden auszenommen. Der Gedanke, einen Frontalangriff gegen die unter dem Schutz ihrer Forts ausgestellten seindlichen Heeresmassen zu unternehmen, lag ihm durchaus sern. In dieser Aussallengen er die einzelnen Theile der I. Armee in Kürze davon in Kenntniß setze, daß sie heute in ihren Stellungen zu verbleiben hätten. Die 1. Kavallerie-Division erhielt außerdem Mittheilung von dem, was aus dem großen Hauptquartier an die II. Armee verfügt worden war und wurde General v. Hartmann aufgesordert, seine besondere Ausmerkausseit gegen Wetz zu richten.

Die ersten Morgenstunden des 14. Angust waren ruhig verlausen. Bor der ganzen Front der Armee hatten die Borposten nichts von Bedeutung wahrgenommen. Bon 11 Uhr Bormittags an aber trasen in den verschiedenen Stadsquartieren anfänglich vereinzelte, dann immer zahlreichere Meldungen ein, daß Mückzugsdewegungen des Feindes in der Richtung auf Met beobachtet würden. Die erste Andeutung hierüber enthielt ein Bericht des Lieutenants Stumm vom Husaren-Regiment Rr. 8, welcher um  $10^3/4$  Uhr von Marsilly aus "ein langsames Zurückgehen des Feindes aus den Stellungen dei Ars Laquenery, Coincy, Roisseville, Colombey, Lauvallier und Bantour" wahrzunehmen meinte.

Um 12½ Uhr melbete bann General-Major v. Prizelwitz von der Höhe von Chateau Gras, daß augenscheinlich die Läger bei Borny abgebrochen würden und die Truppen abmarschirten, die Dörfer Bremy, Poix, Servigny, Roisseville und Montod jedoch noch von feind-

<sup>\*)</sup> Bergl. 6. 458.

licher Infanterie besetzt seien. Um 3 Uhr Nachmittags bemerkte Hauptmann v. Jaropti vom Generalstabe ber 2. Infanterie-Division, daß jetzt Brenny vom Feinde geräumt und nordöstlich der Linie Brenny— St. Julien bis zur Mosel keine Französischen Truppen mehr sichtbar seien.

Eine halbe Stunde später sahen Abtheilungen des Dragoner-Regiments Rr. 10, wie sich auch aus dem Lager von Servigny Truppen nach Met in Bewegung setzen. Um 4 Uhr melbeten die Batrouillen der 3. Kavallerie - Division die Räumung von Chieulles und des Lagers beim Bois de Grimont.

Aehnliche Beobachtungen waren auch auf dem linken Preußischen Flügel gemacht worden. Um  $12\frac{1}{2}$  Uhr Nachmittags hatte General v. Hartmann von der Höhe nördlich Mécleuves berichtet, daß der Gegner zwar Peltre und den Wald süblich Merch le Hant noch besetzt halte, daß er aber bereits starke Abtheilungen aus den bisher bemerkten Lägern zwischen Merch und Metz zurückgenommen habe; dalb darauf, daß der Abmarsch seindlicher Truppen aller Wassen Werch seit 18/4 Uhr deutlich wahrgenommen werde.

Diese Berichte entsprachen vollständig der wirklichen Sachlage: der Abzug der Französischen Armee auf das linke Moselnfer hatte begonnen.

Der kommandirende General des I. Armee-Korps, Frhr. v. Manteuffel, war bereits gegen 2 Uhr Nachmittags zu seinen Borposten geritten und hatte persönlich die rückgängigen Bewegungen der ihm gegenüber stehenden Französischen Massen beobachtet. Bon den Stellungen des I. Armee-Korps aus gesehen, konnte diesen Bewegungen die Absicht zu Grunde gelegt werden, einen Borstoß mit versammelten Kräften gegen das VII. Armee-Korps zu führen, oder aber einen Angriff gegen die II. Armee einzuleiten. Der General ließ deshalb für alle Fälle seine beiden Divisionen sogleich alarmiren und sich kampsbereit halten.

War vor der Front des I. Armee-Korps die Absicht des Gegners nicht flar erkennbar, so konnte bei der Avantgarde des VII. ArmeeRorps kein Zweisel darüber obwalten, daß der Feind seine Stellung vor Met räumte und auf die Festung zurückging. Angesichts dieser Thatsache glaubte General-Major Frhr. v. d. Golk sogleich handeln zu müssen. Ein Bersuch, den abziehenden Franzosen möglichst Abbruch zu thun und die von ihnen beabsichtigte Rückzugsbewegung zu verzögern, schien nach den allgemeinen Kriegseregeln gerechtsertigt und durch die damalige strategische Lage sogar geboten. Hierzu kam, daß die Alarmirung und die dadurch hervorgerusene Bewegung beim I. Armee-Korps auf Angrissabsichten auch dieses Korps schließen ließen.

General v. d. Goly saste also den Entschluß zum selbstständigen Borgehen und brach um  $3^{1}/_{2}$  Uhr mit der Abantgarde des VII. Armee-Korps aus dem Bivoual dei Laquenery auf. Der 13. und 14. Infanterie-Division machte er Mitthellung von den beobachteten Bewegungen des I. Armee Rorps; an dieses Korps und an die 1. Kavallerie-Division richtete er die Aufforderung, ihn bei seinem Borgeben zu unterstützen.

Der Schauplat bes nun beginnenden Kampfes am Nachmittage bes 14. August ist die östlich der Seille sich erhebende Hochstäche von Metz.\*\*) Dieselbe steigt von Süden her allmälig in der Richtstung nach St. Barbe an. Der weithin sichtbare Kirchthurm dieses Ortes bietet einen vorzüglichen Orientirungspunkt in der umliegenden Gegend. Diese kemzeichnet sich im Allgemeinen durch breit gewöllbte Höhenzüge, deren Uebersichtlichkeit, besonders im nördlichen Theile, durch die nach Lothringischer Art meist frei daliegenden Oörfer nur wenig unterbrochen wird. Im südlichen Theile dagegen besinden sich zwischen den größeren Waldungen von Ars Laquenery und Failly verschiedene Parks und andere kleine Gehölze.

<sup>\*) 26.</sup> Infanterie-Brigabe, Sager-Bataillon Rr. 7, Sufaren-Regiment Rr. 8, 5. und 6. leichte Batterie.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Terrainbeschreibung G. 130.

<sup>\*\*\*)</sup> Einige berfelben wurden fpater bei Ausstührung ber Cernirungsarbeiten abgeholzt, fo bag bie Gegend heute noch freier erfcheint als bamale.

Bon hervortretender Wichtigkeit ist das großentheils tief eingesschnittene Thal, welches zuerst über Colombey nach Norden und dann als Bett des Ballières-Baches in westlicher Richtung zur Mosel zieht. Die gesammte Hochstäche wird dadurch in eine kleinere südwestliche und eine größere nordöstliche Hälfte getheilt, welche man kurzweg nach ihren Hauptpunkten als die von Borny und St. Barbe bezeichnen kann. Unter den von Osten und Nordosten in das Colombey- und Ballidres - Thal einmündenden Bächen ist derzenige von besonderer Bedentung, welcher von St. Barbe kommend, zwischen Servigny und Noisseville hindurch über Nouilly sließt. Die rebenbepslanzten Thalbänge dieses Basserlauses setzen sich als nördlicher Thalrand des Ballières-Baches bis zur Mosel fort. Der tiese Grund des von St. Barbe kommenden Baches theilt die Hochstäche von St. Barbe in einen westlichen und einen östlichen Abschnitt.

Die vorher bezeichneten Stellungen der Franzosen beherrschten die Hochfläche von Borny und im Allgemeinen auch den westslichen Abschnitt der Hochfläche von St. Barbe. Durch den östslichen liefen die Hauptanmarschlinien der I. Armee von der Nied, insbesondere die beiden großen Straßen von Saarlouis und Saarbrücken, welche sich auf den Höhen von Borny bei Bellecroix vereinigen.

## Die Solact bon 31/2-7 Uhr.

General v. d. Golt beabsichtigte zunächst nur den Abschnitt von Die Avantgarde Colombey in Besitz zu nehmen und ließ hierzu seine Truppen in sol. vorze geht zum gender Weise vorgehen:

Magriffe vor.

Oberst v. Delit nahm mit den beiden Mustetier-Bataillonen Regiments Nr. 15 und der 6. leichten Batterie seinen Weg westlich an Marsilly vorbei in der Richtung gegen Chateau Aubigny. Links von ihm marschirte das Jäger-Bataillon Nr. 7 über Ars Laquenery auf Colombey, während das Husaren-Regiment Nr. 8 die Bewegung in der rechten Flanke sicherte und später die Artillerie-

bebedung abgab. In zweiter Linie folgte über Marsilly ber Rest ber Avantgarbe.

Zwischen Aubigny und Coincy stießen die vordersten Husarenzüge auf eine feindliche Schwadron, welche Feuer gab und dann schnell hinter die von Französischer Infanterie besetzten Gebüsche zurückwich. Gegen diese und Chateau Aubigny entwickelte sich um 4 Uhr das 1. Batailson. In der Front mit einer wirkungslosen Salve empfangen, ließ Major Bergius das Schloß durch die 4. Kompagnie südlich umgehen, worauf der Segner schleunigst auf Colombey abzog, verfolgt durch einige wohlgezielte Schüsse der 5. leichten Batterie, welche um diese Zeit nördlich von Marsülly eingetrossen war.

Die 2. und 3. Kompagnie nahmen auf Befehl des Generals v. d. Golt eine Aufnahmestellung bei dem Schlosse, die 1., und hinter ihr auch die 6. und 7. des 2. Bataillons, schlugen die Richtung auf la Planchette ein, um den Feind rechts zu umfassen; die 4. schloß sich links dem von Ars Laquenery auf Colombey vorrückenden Jägers Bataillon an.

Schon während bes Anmarsches burch Granaten beläftigt, batte biefes lettere brei Rompagnien in einer Bobenfenfung entwickelt, während die von Borposten kommende 2. Kompagnie die linke Flanke bes Bataillons gegen bas vom Feinde besette buschige Belande sübwestlich von Colomben bedte und hierbei bald in ein lebhaftes Feuergefecht gerieth. Die 1. und 3. Kompagnie schoben sich in Folge beffen hinter die 2. und setten sich in dem von dem Schloffe tommenben Hohlwege fest; die 4. aber schritt im Bereine mit ber zuletzt genannten Mustetier - Rompagnie jum Angriff gegen bie Sobe sublich von Colomben, welche im erften Anlaufe genommen wurde. baselbst aufgeworfenen Schützengraben, bann auch bie Gebofte von Colomben wurden nach furzem Rampfe befett, in welchen von Often her die 5. und 8. Kompagnie Regiments Rr. 15 mit eingegriffen hatten. Die 6. leichte Batterie war während bessen nördlich von Anbigny aufgefahren und hatte ben Anlauf der Infanterie durch ibr Feuer erheblich unterftust. Ein von Beften ber unternommener Borftof

des Feindes zur Wiedereroberung von Colomben wurde träftig zurudgefchlagen.

Somit war auf dem jenseitigen Hange des Abschnitts sester Fuß gefaßt, ein weiteres Bordringen aber vorerst nicht möglich. Die Franzosen standen in starten Massen auf den Höhen westlich und närdlich von Colomben bis zur Saarbrückener Straße, so daß auch die auf la Planchette vorgegangenen Kompagnien auf dem westlichen Thalrande keine Fortschritte machen konnten.

Die 6. leichte Batterie hatte ben Kampf gegen zwei feinbliche Batterien aufgenommen, und als sie bann noch von einer dritten flankirt wurde, ging sie etwa 400 Schritt weiter rückwärts in eine Stellung zur Linken ber 5. leichten Batterie, welche inzwischen süb-westlich von Coincy aufgefahren war. Ueberall stand man im leb-haften Feuergefechte gegen feinbliche Uebermacht.

Sobald indessen General v. d. Golt bemerkte hatte, daß der Kampf einen ernsteren Charakter annahm, trug er auch sofort Sorge, seine vordere Linie durch die nachrückenden Theile der Avantgarde zu unterstützen.

Balb nach Beginn bes Gesechtes war das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 55 über Coincy nach der Saarbrückener Straße entsendet worden, weil eine Bewegung des Feindes auf Monton gemeldet war. In Kompagnie-Kolonnen auseinander gezogen ging das Bataillon gegen la Planchette vor, warf sich zugleich von Süden und Often her in die Hecken vor dem dortigen Weinderge und sührte gegen die den Weinderg haltende seindliche Insanterie in nächster Rähe ein hestiges und verlustreiches Feuergesecht\*). Als einige Zeit darauf la Planchette von anderen Preußischen Abtheilungen genommen wurde, gab der Feind den Weinderg auf; das Bataillon konnte nun durch denselben weiter vordringen.

In bem bufchigen Grunde zwischen Colomben und la Blomechette tampften bisber nur die 6. und 7. Kompagnie Regiments

<sup>\*)</sup> In diefem Gefechte wurde Premier-Lieutenant Scheringer, Führer ber 11. Rompagnie, tobtlich, Sauptmann v. Sanit fcwer verwundet.

Nr. 15. Das Füsilier-Batailson bieses Regiments wurde man in diesem Abschnitte vorgeführt. Zur Rechten drang die 11. Kompagnie auf der Rordseite des Baches von Coincy gemeinschaftlich mit der 1. Kompagnie des Regiments, welche sich, wie bereits erwähnt, von Chateau Aubigny gegen sa Planchette vordewegt hatte, die an die Hänfer des letztgenannten Ortes vor und nisuse sich hier ein. Während sich diesem Borgehen auch der Keinere Theil der 10. Kompagnie anschloß, besetzte der Rest derselben das Gebüsch am Zusammenstusse der beiden Bäche und griff von dort aus in das Gesecht ein. Die 9. Kompagnie unterstützte die genannten Kompagnien des Z. Batailsons in ihrem Bordringen auf dem westlichen Hange des Colombey-Abschnittes\*). Die 12. Kompagnie ging nach Colombey und nahm in Berbindung mit den dort kämpsenden Abtheilungen den Schloßpark.

Rach Colomben wendeten sich auch die beiden Musketier-Bataillone Regiments Nr. 55. Auf der Straße von Coincy nach Colomben vorrückend, stellten sich die 1. und 4. Kompagnie an der Brücke bei letztgenamtem Orte auf, während die 2. und 3. die Höhe nördlich desselben erstiegen. Das 2. Bataillon überschritt den Bach weiter südlich und besetzte mit je zwei Kompagnien den Parkrand und die Wirthschaftsgebäude.

Es war 5 Uhr vorsiber. Seit einer Stunde wogte ein zähes und verlustreiches Feuergesecht auf dem westlichen Thalrande des Baches. Den Preußischen Abtheilungen unter General v. d. Golt war es dis jetzt zwar gelungen, die im ersten Anlaufe genommenen Höhen von Colomben zu behaupten, dagegen stieß das Borgehen des rechten Flügels süblich der Saarbrückener Chaussee noch immer auf unüberwindlichen Widerstand. Die Franzosen hielten hier besonders ein an der Straße von Colomben nach Bellecroir gelegenes Tannenwälden. Ihre Hauptmassen standen aber, wie schon erwähnt, weiter

<sup>\*)</sup> In dem Feuergesechte gegen den auf der Sobe ftandhaltenden Gegner wurde der Bataillons - Rommandeur, Oberft - Lieutenant v. Laweczynsti, verwundet, der Führer der 9. Rompagnie, Premier-Lieutenant v. Prondzynsti, fand den helbentod.

rückwärts zwischen Colomben und Borny"), wohin man noch fortwährend Berstärkungen rücken sah. Mit einem verheerenden Schnellsener leitete der Feind hier den umfassenden Angriff ein, durch welchen er die schwache Preußische Avantgarde von dem eroberten Boden wieder zu vertreiben gedachte.

Als diese nicht ungefährliche Gesechtslage eintrat, befanden sich aber auch auf Preußischer Seite Unterstützungen bereits im Anmarsche. Bon Often her eilte die andere Hälfte der 13. Division ihrer hart bedrängten Avantgarde zu Hälfe, während im Norden das I. Armee-Rorps der vorher erwähnten Aufforderung mit äußerster Schnelligkeit nachgesommen war und den Rampf bereits aufgenommen hatte.

General v. Manteuffel hatte nämlich das Ansuchen des Geseingreisen der nerals v. d. Goltz, ihn bei seinem Borgehen zu unterstützen, bald Roantgarde des nach 4 Uhr erhalten und in Folge dessen seinen bereits alarmirten 4½-4-6½ uhr. Divisionen und auch den beiden Avantgarden\*\*) unmittelbar den Besehl gesendet, energisch einzugreisen, den Feind zu wersen, sich aber nicht in den Feuerbereich der Forts loden zu lassen.

Die Avantgarden seigten fich nun ziemlich gleichzeitig auf ben beiben großen Straßen in Bewegung, welche von Often her nach Wet führen und sich unweit der Festung bei Bellecroix vereinigen.

Die Avantgarbe der 1. Infanterie-Division ging aus der Gegend von Silly längs der Saarbrückener Straße vor. Die zu den Bortruppen gehörige 1. leichte Batterie eilte unter Bedeckung einiger Dragonerzüge über Maison isolée der Infanterie voraus und brachte den Truppen des Generals v. d. Golz die erste unmittelbare Unterstützung, indem sie etwa um 48/4 Uhr auf der Südseite des Baches von Coinch abprotzte und ihr Feuer gegen die Höhen nördlich von Colombey eröffnete. Auf Bunsch des inzwischen eingetrossenn Kommandeurs der 13. Infanterie-Division, Generals v. Glümer, nahm aber die Batterie bald darauf eine Stellung südwestlich von Montop

<sup>\*) 3.</sup> Rorps, babinter bie Garben. ..

<sup>\*\*)</sup> Bei Gilly und Les Etangs. Bergl. G. 449 und 450.

in der Nähe der Saarbrückener Straße, um das Bordringen der Jufanterie auf dem linken Thalrande des Colombey-Baches zu unterstätzen. Hierbei wurde die Batterie vom heftigsten Feuer des Feindes empfangen, der Batteriechef, Hauptmann Hoffbauer, bald schwer verwundet.

Die Avantgarde der 2. Infanterie-Division bei Ees Etangs war am Bormittage durch das Regiment Nr. 4 und die 6. leichte Batteris verstärkt worden. \*) Die 4. Schwadron Oragoner-Regiments Nr. 10 war eben durch die 1. Schwadron auf Borposten abgelöst worden und man stand im Begriffe, das 1. Bataillon Regiments Nr. 44 über die disherige Ausstellung des Füsilier-Bataillons dei Glattigny und Libabille hinaus in eine neue Borpostenlinie St. Barbe—Retonsay vorzuschieden, als der Besehl zum Angriffe kam.

General v. Memerth ging sogleich mit den bei Les Stangs anwesenden beiden Batterien und Schwadronen im Trabe auf der Straße nach Roisseville vor und befahl der Infanterie, so schwell als möglich zu folgen. Ungefähr zu der Zeit, als die Batterie Hoffsbauer ihre Stellungen bei Monton einnahm, suhren auch die beiden Batterien der 2. Division westlich der Brasserie von Roisseville zu beiden Seiten der großen Straße von Saarlouis auf. Zu ihrer Deckung vereinigte sich in dortiger Gegend das Oragoner-Regiment Rr. 10.

Den vorausgeeilten Batterien folgte mit Aufbietung aller Kräfte bie Infanterie beiber Avantgarden. Auf dem rechten Flügel der Geschtslinie erschien zuerst, in Rompagnie-Kolonne auseinander gezogen, das 1. Bataillon Regiments Nr. 44. Die 4. Kompagnie blieb als Reserve in der Brasserie zurück; mit den drei anderen nahm Major v. Ziegler, theils durch Noisseville, theils nördlich und südlich an dem Dorfe vorbei gehend, die Richtung auf Rouilly. Trop des ledhaften Feuers des Feindes von den dortigen

<sup>\*)</sup> Sie bestand also jetzt aus ber gangen 3. Infanterie-Brigade (Regimenter Rr. 4 und 44) bem Dragoner-Regiment Rr. 10, der 5. und 6. leichten Batterie. Bergl. S. 450.

Höhen blieb das Bataillon in fortwährendem Bordringen gegen den letztgenannten Ort.

Die 1. Kompagnie erstieg von Noisseville aus die Weinberge am Rordhange ber Schlucht, welche, von St. Barbe ausgebend, zwischen Servigny und Roisseville hindurch bei Rouilly vorüberzieht; die 2. und 3. Kompagnie bewegten sich süblich dieses Thales vor. Nachdem bie 1. Kompagnie anfänglich die Französischen Tirailleure bei Nouilly vor sich bergetrieben hatte, gerieth sie an der Sobe östlich des Balbchens von Men, wo ihr ber Gegner aus bicht besetzten Schützengraben entgegentrat, in ein lebhaftes Gefecht. Bu dieser Zeit erreichten bie beiben anderen Rompagnien bas vom Feinde zwar verlaffene, aber start verbarritadirte Nouilly. Mühjam arbeiteten sie sich durch und um das Dorf herum auf die Höhen vor, um der 1. Kompagnie die nöthige Unterstützung zu bringen. Für eine folche hatte man übrigens schon in anderer Beise gesorgt. Dem 1. Bataillon mar nämlich nach turzer Zeit auch bas 2. auf Noiffeville gefolgt; von bort wurden bie 6. und 7. Kompagnie nörblich um Nouilly herum ber 1. Kompagnie nachgesenbet, während die 5. und 8. einstweilen als Reserve bei Noiffeville verblieben.

Auf bem äußersten rechten Flügel ber Schlachtlinie bei Rouilly hatten somit fünf Kompagnien bes Regiments Rr. 44 einen heißen und bis jetzt noch sehr ungleichen Kaupf gegen die Höhen von Mey aufgenommen, in welchem ihnen ber überlegene Feind zum Theil nur auf 250—300 Schritt gegenüberstand.

Auf dem linken Flügel des I. Armee-Korps hatte die Borhut ber 1. Infanterie-Division zum Borgehen auf Monton ihre Borposten\*) herangezogen und der Brigade Goly im Kampfe die Hand gereicht.

Bahrend bie 1. und 2. Kompagnie Sagerbataillons Rr. 1 fiber Flanville bis auf die hohe nördlich von Monton vorbrangen, folgte Oberft v. Buffe mit dem Regiment Rr. 43 ber

<sup>\*)</sup> Füsilier-Bataislon Regiments Rr. 43, 1. und 2. Kompagnie Sager-Bataillons Rr. 1.

großen Saarbrudener Strafe und erschien etwa um 51/2 Uhr auf ber Bobe öftlich bes lettgenannten Dorfes. Als bier Melbungen von einem Borruden ber Frangosen über Lauvallier einliefen, ließ Oberft v. Buffe Salbbataillone bilben, in diefer Formation fein Regiment über Montop vorgeben und ben nörblich baran vorbeiziehenden Grund überschreiten. Durch und öftlich um den Ort gingen junächst die beiben Füsilier-Halbbataillone vor, erstiegen die jenseitige Bobe und wendeten fic bann links, um bas Artilleriefeuer ber 2. Infanterie-Divifion bei ber Brafferie nicht zu mastiren. Das 2. Bataillon folgte und fette fic auf ben rechten Flügel ber Angriffslinie, welche, bie Schüten bes Gegners vor sich ber treibend, auf Lauvallier und la Blanchette im Bordringen blieb. Das 1. Bataillon, welches icon beim Durchschreiten bes Grundes von Montop feinen Rommanbeur, Major v. Buthenow, verlor, folgte mit je 2 Rompagnien ben beiben vorberen Bataillonen. Das Regiment bilbete also zwei gleich ftarte Flügel, auf jedem berselben zwei Halbbataillone im ersten, eins im zweiten Treffen\*). Auf dem außersten linken Rlügel des Regiments befanden fich die beiben Jägerkompagnien, welche längs bes Thaleinschnittes von Montop vorgingen, und mit beren Unterftützung die Füstliere sehr bald in den Befit von Lauvallier gelangten.

Man begann jetzt, sich süblich bieses Ortes in dem Raume zwischen den beiden großen Straßen die nach Westen ansteigenden Höchen hinauszuschieben. Der Feind hielt indessen aus stockwerkartig über einander angelegten Schützengräben die Abhänge nach Lauvallier unter so überaus heftigem Fener, daß es den Jägern und Füssilleren nicht gelingen wollte, in der Richtung auf Bellecroix weiter Feld zu gewinnen.

An diesem Rampse, welcher mit Erbitterung geführt wurde, vorerst aber unentschieden blieb, betheiligten sich bald darauf auch Theile der 2. Infanterie-Division.

. . . .

<sup>\*) 1.</sup> u. 2. 9. u. 12. 10. u. 11. 6. u. 7. 5. u. 8. Säger Rr. 1. 2. u. 8. Rr. 43. 1. u. 4.

Auf ber Höhe von Noisseville waren nämlich inzwischen die noch fehlenden Theile ber 3. Infanterie-Brigade aufmarschirt: bas Fusilier-Bataillon Regiments Rr. 44, bann auch bas Regiment Rr. 4. Der Rommanbeur bes erfigenannten Regiments, Dberft v. Boding, ließ feine bis dahin bei ber Brafferie zurückgelaffene 4. Rompagnie num in der Richtung auf die Mühle von Gouvillon vorgeben; sie sollte hierdurch wieder den Anschluß an die anderen Kompagnien bes Bataillous gewinnen, welche bekanntlich ben Thaleinschnitt von Nouilly bereits fiegreich überschritten hatten und mit ihrem rechten Flügel fogar in bas öftlich vor Mey liegenbe Gehölz einbrangen. übrige Infanterie\*) hielt General v. Memerty anfänglich noch bei Roiffeville gurud. Als aber einige Zeit barauf, etwa um 6 Uhr, vom rechten Flügel ber ein erneutes Borgeben bes Feinbes in ber Richtung auf Bam und Billers l'Orme gemeldet wurde, ließ ber General bas Füsilier - Bataillon Regiments Rr. 4 sich zur Berfartung bes rechten Flügels bereit balten, die beiben anderen Bataillone aber längs ber Chaussee in ber Richtung auf Bellecroix vorgeben, weil das von dort immer heftiger herüberschallende Feuer einen Durchbruch bes Gegners zwischen ber 1. und 2. Infanterie-Divifion befürchten ließ.

Nachdem man über die Batterieaufstellungen westlich von ber Brasserie hinaus vorgerückt war, entwickelte der Regiments-Kommanbenr, Oberst v. Tieten, das 1. Bataillon in Kompagnie-Kolonnen zu beiden Seiten der Chaussee.

Ein lebhaftes Granat- und Shrapnelseuer von den Höhen bei Bellecroix empfing die vorgehenden Truppen\*\*). Süblich der Chaussee erreichte Major v. Schrötter mit der 1. und 4. Kompagnie den bereits besetzen Whschnitt von Lauvallier und griff sogleich in das Gesecht am jenseitigen Thalhange ein, wo die Füssiliere des Regiments

<sup>\*) 5.</sup> und 8. Rompagnie und Fufilier-Bataillon Regiments Rr. 44; Regiment Rr. 4.

<sup>\*\*)</sup> Gleich ju Anfang wurde bier ber Führer ber 3. Rompagnie, Premier-Lieutenant b. Dienele fi, verwundet.

Rr. 43 und die beiben Sagertompagnien in heftigem Rampfe bie Soben zu gewinnen suchten.

Der erste Sturm misslang. Man sah sich genöthigt, ben bereits theilweise erstiegenen Höhenrand wieder zu verlassen und in einer Mulde Declung zu suchen. Ausgenommen durch die 2. und 3. Rompagnie Regiments Nr. 43\*\*), sammelten sich die Truppen zur Wiederholung des Angrisses.

Die 2. und 3. Kompagnie des Regiments Nr. 4 waren mittlerweile nördlich der großen Straße von Saarlouis vorgegangen und hatten, gleichfalls unter erheblichen Berlusten, versucht, die überaus starke Französische Stellung zu bewältigen. Entscheidende Erfolge wurden aber auch dort zunächst nicht errungen. Als auf dem bereits zur Hälfte erstiegenen Abhange die 2. Kompagnie zu weichen begann, zog Oberst v. Tietzen die 5. und 8., bald darauf auch die beiden anderen Kompagnien seines 2. Bataillons zur Unterstützung und Berlängerung des rechten Flügels vor. Zugleich bemerkte man die von Süden anrückenden drei Halbbataillone des Regiments Nr. 43, welche, wie vorher erwähnt, dessen rechten Flügel bildend wer), die Richtung nach der Chaussee von Saarlouis genommen hatten, von dieser Straße aus gegen die Höhen von Lauvallier links eingeschwenkt waren und nun dem Kampsplatze zueilten.

Während Major Schwenke mit der 5. und 8. Kompagnie des Regiments Rr. 43 Lauvallier süblich umging und sich dem Gesechte der 2. und 3. Kompagnie zwischen den beiden Chaussen anschloß, besetzen die beiden anderen Kompagnien des 2. Bataillons zunächst den genannten Ort. Bald darauf trasen auch die 1. und 4. Kompagnie, welche das Halbdataillon des 2. Treffens bildeten, bei Lauvallier ein. Sie gingen sogleich in nordwesslicher Richtung längs des Thales

<sup>\*)</sup> Sandtmann Ranter vom Regiment Rr. 43 wurde verwundet, Sandtmann Bahl vom Regiment Rr. 4 fiel.

<sup>\*\*)</sup> Das halbbataillon, welches bem linten Flügel bes Regiments als zweites Treffen gefolgt war. Bgl. Anmertung Seite 472.

<sup>\*\*\*)</sup> Anm. Scite 472.

weiter vor, um ben rechten Flügel bes Regiments Rr. 4 zu unterflügen ").

Auf der ganzen Front zwischen Colombey und Rouilly hatte also dis 6 Uhr Rachmittags nach und nach der größere Theil der Avantgarden-Infanterie von drei Insanterie-Divisionen\*\*) einen dis jetzt noch unentschiedenen Kamps aufgenommen, in welchen auch die bereits in größerer Anzahl nachgerückte Artillerie mit eingriff.

Die drei Batterien der 1. Infanterie-Division \*\*\*) waren um 5 Uhr aus dem Bivouat dei Bont à Chaussy aufgebrochen. Als sie die Gegend von Silly erreicht hatten, ließ der Abtheilungs-Rommandeur, welcher sür seine Berson vorangeritten war, die beiden schweren Batterien im Trade vorkommen.

In der Höhe von Montop eingetroffen, gingen dieselben noch einige Hundert Schritte an der nördlich der Saarbrückener Straße im Fener stehenden Batterie Hoffbauer vorbei und wurden süblich der genannten Straße in Stellung gebracht. Bald darauf traf auch die 2. leichte Batterie dort ein und proze etwas links rückwärts ab. Selbst im Fener seindlicher Infanterie stehend, richteten die drei Batterien das ihrige gegen die Höhen jenseits des Colombey-Baches, um die dort kämpsenden Rompagnien der 13. Insanterie-Division zu unterstützen, da deren Bersuche, weiter vorzudringen, disher immer noch nicht geglückt waren.

Das Feuer der vereinigten Batterien, deren Kommando nach Berwundung des Majors Munt auf den Hauptmann v. Horn übergegangen war, verfehlte seine Wirtung nicht; von 6 Uhr an machten die Kompagnien der Regimenter Kr. 15 und 55 bemerkare Fortschritte auch vom linken User des Colombey-Baches.

....

<sup>\*)</sup> Der Führer des zulett genannten halbbataillons vom Regiment Rr. 48, hauptmann v. Königsegg, war bereits vorher verwundet worden, hatte aber seine Truppe nicht verlassen wollen und fand bei der eben erwähnten Borwartsbewegung seinen Tod.

<sup>\*\*) 13., 1.</sup> und 2.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> leichte, 1. und 2. fcmere bes I. Armee-Rorps. Die 1. leichte war befanntlich fcon ber Borbut verausgeeilt. Bgl. weiter oben.

Auch die beiden schweren Batterien ber 13. Infanterie-Division waren aus dem Bivouat bei Bange\*) der Infanterie im Trabe vorangeeilt. Die 5., welche zuerst bei Coincy eintraf, ließ General v. d. Gold fogleich über ben Abschnitt bei Colomben vorgeben, um bie im bortigen Parke befindlichen Abtheilungen in ihrem Rampfe gegen ben weit überlegenen Feind zu unterftügen. Schon beim Abpropen auf einer kleinen Wiese bicht an ber Oftede bes Parkes wurde biese Batterie von feinblichen Schüten, welche in einer Entfernung von taum 900 Schritten fie im Bogen umgaben, von Mitrailleufen und von einer anderen feinblichen Batterie, welche mit Shrapnels feuerte, gleichzeitig beschossen. In Folge bessen bäuften sich die Berlufte berartig, daß icon von Anfang an die regelrechte Geschützbebienung unmöglich murbe. Der Batterie-Chef, Sauptmann Schnadenberg fammtliche Offiziere ber Batterie, viele Unteroffiziere, Mannichaften und Pferde wurden verwundet. Nachdem es mit unfäglicher Mübe gelungen war, 28 Granatiduffe abzugeben, führte ber jungfte Offizier, Lieutenant Ruble v. Lilienftern, welcher nur unbedeutend verlett war, die gang zusammengeschoffene Batterie mit Bulfe von Infanteriften hinter bie bedenden Gehöfte von Colomben gurud. Erft nach langerer Bieberherstellungsarbeit vermochte man die Batterie\*\*) neben ben beiben leichten an ber Strafe von Coincy \*\*\*) wieber in Stellung au bringen.

Die 6. schwere Batterie war anfänglich der 5. gefolgt. Der Abtheilungs-Rommandeur, Major Wilhelmi, bog aber mit ihr bei Ogy nach Norden ab, überschrift die Saarbrückener Straße und brachte die Batterie an der Südwestecke von Monton in Stellung. Sie unterstützte hier auf dem rechten Flügel der Artillerie der 1. Infanterie-Division das Geschützseuer gegen die immer noch hartnäckig vertheidigten linken Uferhöhen des Colomben-Baches.

So hatten um 6 Uhr Rachmittags im Ganzen 60 Breußische Geschütze ben Rampf aufgenommen, nämlich: auf dem linken Flügel

<sup>\*)</sup> Bergleiche Seite 449.

<sup>\*\*)</sup> Ein Gefdut ohne Brote murbe von einem Pferbe fortgefdleift.

<sup>\*\*\*)</sup> Befanntlich die jur Abantgarde Golt geborige 5. und 6. leichte Batterie.

sublich bes Baches von Coincy brei Batterien bes VII. Armee-Rorps; amifchen biesem Bache und Montop vier Batterien bes I., eine bes VII. Armee-Rorps; auf bem rechten Flügel bei ber Brafferie zwei Batterien bes I. Armee-Rorps. Gublich von Montop, in ber Mitte ber Schlachtlinie, lag also ber Schwerpuntt ber Breugischen Geschütz-Entwidelung. Diefe Mitwirfung ber Artillerie bei ben mit unveränderter Räbigkeit und Erbitterung fortbauernben Rämpfen ber Infanterie, batte fich infofern bereits zur Beltung gebracht, als es einzelnen Abtheilungen ber 1.\* ) und ber 13.\*\*) Infanterie-Division gelungen war, über Lauvallier und la Blanchette hinaus ben jenseitigen Thalrand zu ersteigen. Ein weiteres Bordringen auf Bellecroix zeigte fich aber bis jett noch als unausführbar. Auch zwischen Colomben und ber Chauffee von Saarbruden waren alle Berfuche gescheitert, auf bem linken Ufer bes Baches Fortschritte zu machen, ba ber Feind bas Tannenwälbchen an der Strafe von Colomben nach Bellecroix noch immer zu bebaupten vermochte. -

Ein Umschwung in dieser Gefechtslage trat auf dem linken Eingreisen der Preußischen Flügel mit dem Eingreisen der 25. Infanterie- Brigade und der Brigade ein.

Das General-Rammando VII. Armee-Korps hatte um 4 Uhr gorps, bis 7 uhr. Rachmittags die erste Nachricht davon erhalten, daß die Avantgarden-Brigade der 13. Infanterie-Division dem aus Ars Laquenery zurückeichenden Feinde solge. Um 4½ Uhr tam eine zweite Meldung wonach jene Avantgarde dereits in ein ernsteres Gesecht verwickelt war. General v. Glümer dat in dieser Meldung gleichzeitig um die Erlaubniß, seine bereits von ihm in Marsch gesetzte 25. Infanterie-Brigade der 26. nachssühren zu dürsen.

General v. Baftrow erachtete im Sinne ber Anordnungen bes Ober-Befehlshabers ber I. Armee einen ernften Angriff in ber Richtung gegen bie Festung nicht für angemessen. Um jedoch für alle

<sup>\*)</sup> Bom Regiment Rr. 43 und Sagerbataillon Rr. 1.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben Regimentern Dr. 15 nnb 55.

Fälle gerüftet zu sein, sendete er num auch an die 14. Infanteries Division und an die Korps-Artillerie den Befehl zum Bormarsche auf die Höhen zwischen Laquenern und Colligm. Für seine Person wit er nach dem Gesechtsselde der Brigade Golz. Als er bald nach 5 Uhr auf der Höhe von Colomben eintras, rückten bereits die Bortruppen der 1. Infanterie-Division und links neben ihnen auch die Spize der 25. Infanterie-Vivision und links neben ihnen auch die Spize der 25. Infanterie-Prigade in die Gesechtslinie ein. Bon dieser Brigade war dei Alarmirung der 13. Infanterie-Division das seit dem vorigen Abende dei Colligny stehende 1. Bataislon Regiments Nr. 13\*) zuerst aufgebrochen und über Ogy auf Coincy vorzgezangen. Das 3. Bataislon Regiments Nr. 73 war im Bivonat von Pange zurückgelassen worden; mit den übrigen 4 Bataislonen seiner Brigade hatte sich Generalmajor v. Osten-Sacken gleichfalls auf Coincy in Marsch gesetzt.

General v. Zastrow erkannte sogleich, daß es sich hier um einen ernsten Kampf handele, der jetzt nicht abgebrochen werden konnte. Er übernahm das Kommando auf dem linken Flügel, wies zunächst die 25. Insanterie-Brigade an, in das Gesecht am Colombey-Bache einzugreisen und erließ an die 14. Insanterie-Division einen zweiten Besehl, demzusolge sich die 27. Insanterie-Brigade als Reserve zu seiner besonderen Berfügung zwischen Marsilly und Colombey aufstellen, die 28. Insanterie-Brigade aber den linken Flügel des Generals v. d. Goly unterstützen sollte. —

Auf dem Rampfplate angekommen rückte Major Klipfel mit bem 1. Bataillon Regiments Nr. 13 zwischen dem Grunde von Coincy und der Saarbrückener Straße vor und erstieg die Höhen auf dem linken Ufer des Colombey-Baches. In dem hier tobenden hartnäckigen Rampfe verlor das Bataillon seinen Rommandeur und die vier Kompagnieführer \*\*), hatte aber rechts und links in Ansehnung an die Abtheilungen der 1. Infanterie-Division und der 26. Infanterie-Brigade auf der Höhe zwischen den beiden Chaussen bereits einiges

<sup>\*)</sup> Bergl. unter 13. Muguft.

<sup>\*\*)</sup> Die Saupleute v. Silft und Bedberrn und ber Premier-Lieutenant v. Gruben wurden vermendet; Sauptmann Ritgen blieb.

Feld gewonnen, als bas 1. Bataillon Regiments Rr. 73 gu feiner Berftärfung eintraf.

Mit Salbbataillonen vorgehend und unterftütt von fammtlichen bent befindlichen Rompagnien ber Regimenter Rr. 13 und Rr. 15 warf bas Bataillon ben Feind auf die Pappelallee zurud, welche bon Colomben nach Bellecroir führt. Den General v. Often-Saden und feinen Bataillons . Rommanbeur, Dberft . Lieutenaut v. Deutsch, an ber Spite, ging es bann ohne Aufenthalt gegen bas mehrfach erwähnte Tannenwäldchen an ber Bappelallee vor. Begen biefes hatten die im Barte von Colomben befindlichen Rompagnien ebenfalls feit geraumer Zeit im beftigften Fener geftanden und dabei sehr erhebliche Berlufte erlitten. \*) Ungeachtet eines verbeerenben Rugelregens bringen bie Stürmenben in bas Balbchen ein und bis jum jenseitigen Rande beffelben burch. Aber ber mit großer Tapferkeit errungene Erfolg tann nicht behauptet werben. Bon brei Seiten unter Feuer genommen, werden die vorgebrungenen Abtheilungen unter ansehnlichen Berluften\*\*) gurudgeworfen und bindern in ihrem Burudfluthen zugleich bas in ber nämlichen Richtung folgende 2. Bataillon Regiments Nr. 73 am weiteren Borbringen.

General v. Often-Sacken sammelte in dem Gehölze am Bache und im Grunde von Colombey seine weichenden Abtheilungen. Nachbem dann das Füsilier-Bataillon Regiments Ar. 13 von Coincy herangerückt war, führte der General die Truppen von Neuem zum Angriffe vor. Der Kommandeur des 2. Bataillons Regiments Ar. 73, Oberstlieutenant v. Langen, nahm mit seinen beiden Halbbataillonen die Richtung gegen die Nordseite des Tannenwäldschens und den daran anstoßenden Theil der Pappelallee. Ihm

<sup>&</sup>quot;) Die 4. Kompagnie Regiments Rr. 15 verlor hier ihre fammtlichen Offiziere; auch Major Bergius, welcher mit diefer Kompagnie feines Bataillons vergegangen war, wurde schwer verwundet. Bom 2. Bataillon Regiments Rr. 55 fel Danptmann v. Steinwehr.

<sup>\*\*)</sup> Bom 1. Bataillon Regiments Rr. 73 wurde der Bataillons - Rommanbenr und die Sauptleute v. Betereborff und v. Bardeleben, letterer töbtlich, verwundet.

saden gesammelten Abtheilungen an. Trot seiner Berwundung führte Oberstlientenant v. Deutsch sein Bataillon auch jett noch persöulich vor, so lange seine Kräfte dazu ausreichten. Bom Füstlier-Bataillon Regiments Nr. 13 hielt die 9. Kompagnie das Gehölz am Colomben Bache sest; mit den drei auderen drang Major Böh-mer gleichfalls gegen das Tannenwäldchen vor. Das von Coincy nachgezogene 2. Bataillon dieses Regiments war unweit der Saarbrückner Straße im Anrücken hinter die Mitte der Angriffslinie.

An dieser Bewegung betheiligten sich ferner noch die 3. und 4. Rompagnie des Jägerbataillons Rr. 1, welche mit den nachfolgenden Theilen der 2. Brigade aufgebrochen und, bei der Maison isoles von der Saarbrückener Straße rechts abbiegend, längs des Grundes von Monton vorgegangen waren. Sie überschritten jetzt unter hestigem Feuer des Feindes den Colomben-Bach südlich von la Planchette und schloßen sich dem rechten Flügel der 25. Infanteries Brigade an.

Der so eingeseitete und fraftig durchgeführte Angriff gelang. Etwa um 63/4 Uhr Abends wurde die bisher mit äußerster Zähigkeit behauptete Stellung des Feindes an dem Wege ") von Colomben nach Bellecroix genommen. Die Franzosen wichen hier auf Borny zurück, während sie sich nördlich der Saarbrückner Straße noch behaupteten. Die siegreichen Preußischen Truppen setzen sich nun längs der Pappelallee und im Tannenwäldchen sest.

Mit diesem entschiedenen Ersolge kam das Gefecht auf dem äußersten rechten Flügel des VII. und dem äußersten linken des I. Armee-Rorps im Wesentlichen zum Abschlusse. Bergeblich versuchten die Preußischen Truppen aus dieser Stellung weiter gegen den Straßen-Anoten von Bellecroix vorzudringen; ihre Vorsiöße wurden vom

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift großentheils als ein flacher Bohlweg eingeschnitten und auf seiner ganzen Lange mit einer bicht ftebenben boppelten Baumreibe, abwechselnb Bappeln und Riefern, befett, so baß er einen förmlichen Abschuitt bilbet. Das mehrjach erwähnte Zannenwalbchen ift ein lichtes, hochftammiges Behölz.

Feinbe zurückgewiesen\*). Eben so fruchtlos blieben bie wiederholten Bersuche ber Franzosen, ben verlorenen Boben wieder zu erobern. Einen besonders heftigen Angriff, welchen sie noch spät am Abend unternahmen, wies Oberstlieutenant v. d. Bussche mit dem 2. Bataillon Regiments Nr. 13 träftig zurück\*\*).

Bu berfelben Beit, als in bem heißen Ringen ber Division v. Sichmer bie eben geschilderten Borgange eine entschiedente Bendung zu Gunsten ber Preußischen Baffen herbeiführten, war auf bem rechten Flügel bes I. Armee-Korps eine für ben Augenblick nicht unbe-benkliche Lage eingetreten.

General de Ladmirault, welcher bei ben Brüden von Chambière den Uebergang des 4. Französischen Korps leitete, hatte zur Deckung des Abzuges seine Division Grenier in der Gegend von Med zurückgelassen. Gegen die die Rompagnien des Regiments Nr. 44 im ersten Anlaufe die früher erwähnten Bortheile errungen \*\*\*). Als nun General de Ladmirault hiervon Kenntniß erhielt, ließ er seine beiden anderen Divisionen und die Artillerie-Reserve sogleich wieder Front machen. Zur unmittelbaren Unterstützung der bereits wankenden Division Grenier, besahl er der Division Cissen auf Med vorzurücken und leitete zugleich mit der Division Corencez nördlich der Straße nach St. Barbe eine Umfassung des rechten Preußlichen Flügels ein.

Der Angriff der Bierundvierziger auf das Gehölz von Meh hatte zu dieser Zeit, wenngleich imter namhaften Berlüften der Truppe, bereits Fortschritte +) gemacht. Major v. Ziegler erkannte aber die von Norden ber brobende Gefahr und führte, um berfelben techtzeitig

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit wurde aber and eine Frangofische Rarafterfcwadron, welche gegen die Schütenlinien der Sager anritt, mit großem Berlufte jurudgeworfen.

<sup>\*\*)</sup> In einem der letten Gefechtsmomente wurde der Führer der 4. Jager-tompagnie, Bremier-Lieutenant b. Albensleben, tobtlich getroffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Geite 471 und 478.

<sup>†)</sup> Bergl. Seite 478. Sauptmann b. Bntttamer war hierbei gefallen.

auszuweichen, seine brei Kompagnien") in guter Ordnung auf Rouilly zurück. Auch die anderen Abtheilungen des Regiments wurden Angesichts der seindlichen Uebermacht, um sie einer vereinzelten Riederlage zu entziehen, durch Signale zurückgerusen. Gleichzeitig ließ General v. Memerty das zur Deckung seiner rechten Flanke bereit gehaltene Füsilier-Bataillon Regiments Rr. 4 nunmehr auf Servigny abrücken, während sich das Füsilier-Bataillon Regiments Rr. 44 in einer Aufnahmestellung bei Roisseville entwickelte.

Es war 61/2 Uhr vorüber, die 1. Insanterie-Brigade noch in Anmarsch auf Monton, die 4. noch öftlich von Chateau Gras. Die 3. Ravallerie-Division, um 5 Uhr durch den Kanonendonner alarmirt, hatte sich einer Aufforderung des Generals v. Pripelwip zufolge über St. Barbe an den rechten Flügel der Schlachtlinie herangezogen und hinter demselben bei Retonsan ausgestellt. Eine Schwadron des Ulanen-Regiments Nr. 7 beobachtete in der rechten Flanke.

Um ber von der Bouzonviller Straße her drohenden Umsassung zu begegnen, suchte man zunächst die Artillerie zur Geltung zu bringen. Zu diesem Zwecke wurde die 5. leichte Batterie aus ihrer Ausstellung an der Brasserie abberusen und nordöstlich von Roisseville dicht an dem Rande des langen Thaleinschnittes ausgestellt; sie konnte von hier aus das Bataillon in Servigny unterstützen. Rechts neben und nördlich dieser Batterie traten bald darauf noch drei andere in Thätigkeit; zuerst unter Bedeckung einer Ulanenschwaderon die reitende Batterie der Ravallerie-Division wah, dann auch die 5. und 6. schwere, welche der 4. Insanterie-Brigade vorangeeilt waren. Die letztgenannte Batterie ließ der anwesende Kommandeur der Artillerie des I. Armee-Korps, General v. Bergmann, noch weiter nördlich als die übrigen, zwischen Servigny und Poir, Stellung nehmen.

Auf ben Soben von Billers l'Orme waren Frangofische Batterien

<sup>\*)</sup> Die 4. Rompagnie war erft unlängft von ber Brafferie ans nach ber Mible von Goupillon in Bewegning gefetzt worben. Bergl. Seite 473.

<sup>\*\*) 1.</sup> reitenbe des VII. Armee-Rorps.

aufgefahren, ein weiteres Borruden des von dorther erwarteten Feindes aber noch nicht zu bemerken. Es zeigte sich balb, daß die drei Preußischen Batterien auf dem Thalrande bei Noisse-ville zu entsernt von den Höhen bei Billers l'Orme standen, um eine Wirtung gegen die Artillerie des Feindes erzielen zu können. Sie proten deshalb wieder auf und gingen in nördlicher Richtung vor, um bei Servigny günstigere Aufstellungen zu suchen. Solche sanden sich: für die 5. schwere Batterie nahe an der Südwestseite dieses Dorfes, für die 5. leichte nördlich desselben auf dem linken Flügel der dort bereits aufgestellten 6. schweren. Die reitende Batterie ging noch weiter die über Poir hinaus und nahm Stellung an der Bouzonviller Straße.

Während nun diese vier Batterien auf dem äußersten rechten Flügel in Thätigkeit traten, war in der Mitte der Schlachtlinie die von der Brafferie fortgeholte 5. leichte Batterie durch die eingestroffene Korps Artillerie des I. Armee : Korps \*) ersett worden.

Lettere hatte sich um 5 Uhr aus bem Bivoual bei Courcelles-Thaussy in Bewegung gesetzt. Die reitenden und hinter ihnen die schweren Batterien waren längs der Saarbrückener Straße vorgegangen; die leichten hatten einen süblich dieser Straße angelegten Kolonnenweg und Ried-Uebergang benutzt. Um 6½ Uhr proteen die beiden reitenden Batterien auf dem linken Flügel der 6. seichten ab, welche noch immer westlich der Brasserie im Feuer stand.

Süblich von Monton, wo die 4 Fuß-Batterien der Korps-Artillerie Aufstellung nehmen sollten, war der Raum durch die bereits
im Feuer stehenden fünf Batterien\*\*) derartig beengt, daß nur auf
bem äußersten linken Flügel derselben die 3. schwere einen tiefer gelegenen und deshalb nicht besonders günstigen Plat sand. Wit der
4. schweren überschritt der Abtheilungs - Rommandeur, Oberstlieutenant Gregorovius, den Grund von Wonton und nahm mit ihr an

<sup>&</sup>quot;) 2. und 3. reitende Batterie und die 2. Fuß-Abthellung, lettere bestehnd aus ber 3. und 4. leichten, 3. und 4. fcweren Batterie. Bergl. Seite 77".

<sup>\*\*) 1.</sup> Fuß-Abtheilung bes I. und 6. fcwere Batterie bes VII. Rorps. Bergl. Seite 475.

der Nordwestede der jenseitigen Beinberge eine Stellung ein, in welcher sie die reitenden Batterien links überflügelte und flankirte"). Es gelang ihr dort den späteren Borstoß des Regiments Nr. 3 erfolgereich zu unterstützen. —

Während durch das Eingreisen der 25. Infanterie-Brigade der linte Thalrand des Colombey-Baches süblich der Chanssee von Saarbrücken etwa um 7 Uhr Abends im sicheren Besitze der Preußischen Truppen war, schwantte nördlich dieser Straße das Infanterie-Gesecht noch immer unentschieden hin und her. Um auch auf diesem Theile des Schlachtseldes mit stärkerer Geschützwirtung einzugreisen, beschlos Hauptmann d. Horn we), die süblich von Monton im Feuer stehenden vier Batterien der 1. Infanterie Division über den vorliegenden Grund vorzusühren. Er überschritt zunächst mit der 1. schweren und 1. leichten die Brücke von la Planchette und ließ 1200 Schritte vom Feinde, unmittelbar hinter den Schützenlinien der Infanterie, abprohen. Dann zog er auch die beiden anderen Batterien vor und entwickelte sie rechts neben und zwischen den erstgenaumten.

Das wirksame Seschützseuer aus dieser so weit vorgeschobenen Stellung, welche bis an das Ende der Schlacht behauptet wurde, trug nicht unwesentlich dazu bei, das spätere Bordringen der Insam-

<sup>&</sup>quot;) Die beiben feichten Batterien ber Avepe-Artiflerie hatten auf dem Rolonnenwege nicht fo fcnell fortfommen tonnen; fie trafen erft eine halbe Stunde hatter ein.

<sup>44)</sup> Bergl. Seite 475.

terie auf Bantoux und Mey zu unterstützen. Freilich erlitten die vier Batterien burch das feindliche Infanterie-Feuer ansehuliche Berluste, während die auf sie gerichteten Artislerie-Geschosse meist zu hoch gingen.

Inzwischen hatte General v. Manteuffel auf der Höhe bei Roisseville wahrgenommen, daß der Feind seinen linken Flügel immer mehr nach Norden verlängerte, und solgende Anordnungen dagegen getroffen:

"Generalmajor v. Memerty hält unter allen Umständen die Stellung von Roisseville und den Abschnitt des Nouilly Grundes. Bur Mitwirkung hierbei wird auch die Korps-Artillerie näher nach Roisseville herangezogen. Die auf der Saarbrückener Straße im Anmarsche besindliche 1. Infanterie Brigade stellt sich nach ihrem Eintreffen als allgemeine Reserve bei der Brasserie auf. Die gleichsfalls in der Annäherung begriffene 4. Infanterie Brigade geht nördlich um Noisseville herum und soll, zwei Batailsone als Reserve am dortigen Thaleinschnitt zurücklassend, den umfassenden Bewegungen des Feindes durch einen Borstoß in dessen linke Flanke besgezonen."

In Aussührung bieser Anordnungen schwenkten die zwischen der Brafferie und Monton stehenden Batterien derartig halbrechts, daß sie sich nun in einer Linie zwischen Roisseville und Lanvallier entwickelten. Den rechten Flügel dicht an der Südwestede von Noisseville bildeten die beiden reitenden Batterien. Dann folgte die 6. leichte, dann die beiden schweren Batterien der Korps-Artillerie\*), endsich die beiden seichten derselben, welche um  $7^{1/2}$  Uhr eintrasen und links im Anschlusse an die Batterien der 1. Fuß-Abtheilung Ausstellung nahmen.

So trat von nun an die gesammte Artillerie des I. Armee-Korps in Thätigkeit. Mit Einschluß der reitenden Batterie der Kavallerie-Division bildete sie eine Front von 90 Geschützen; davon stan-

<sup>&</sup>quot;) Die 3. fcwere war aus ihrer ungfinftigen Aufftellung ffiblich Monton inzwifchen gleichfalls herangezogen worben.

ben 24 sübwestlich von Lauvallier, 42 von diesem Ort bis Noisse ville, 24 von Servigny bis zur Bouzonviller Straße bei Poix.

Stizze. Artillerie bes I. Armee-Korps gegen 7 Uhr.



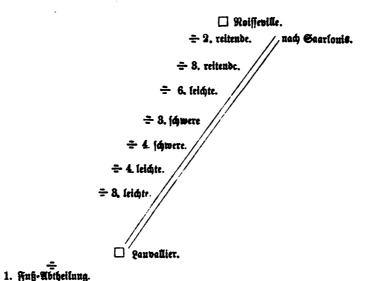

Auf bem äußersten linken Flügel ber I. Armee führte inzwischen seit fast zwei Stunden das Jäger-Bataillon Rr. 7 unter Oberstelieutenant Reinike einen hartnäckigen Kampf gegen feindliche Uebermacht.

Wie bereits erwähnt, hatte beim Beginne ber Schlacht bie

terie auf Bantoux und Mey zu unterstützen. Freilich erlitten ble vier Batterien burch bas feinbliche Infanterie-Feuer ansehuliche Berluste, während die auf sie gerichteten Artillerie-Geschosse meist zu hoch gingen.

Inzwischen hatte General v. Manteuffel auf der Höhe bei Roisseville wahrgenommen, daß der Feind seinen linken Flügel immer mehr nach Norden verlängerte, und folgende Anordnungen dagegen getroffen:

"Generalmajor v. Memerty hält unter allen Umständen die Stellung von Noisseville und den Abschnitt des Nouilly Grundes. Bur Mitwirkung hierbei wird auch die Korps-Artillerie näher nach Noisseville herangezogen. Die auf der Saarbrückener Straße im Anmarsche besindliche 1. Infanterie Brigade stellt sich nach ihrem Eintreffen als allgemeine Reserve bei der Brasserie auf. Die gleichsfalls in der Annäherung begriffene 4. Infanterie Brigade geht nördlich um Noisseville herum und soll, zwei Batailsone als Reserve am dortigen Thaleinschnitt zurücklassend, den umfassenden Bewegungen des Feindes durch einen Borstoß in dessen linke Flanke besgeznen."

In Aussührung dieser Anordnungen schwenkten die zwischen der Brasserie und Montop stehenden Batterien derartig halbrechts, daß sie sich nun in einer Linie zwischen Roisseville und Lauvallier entwickelten. Den rechten Flügel dicht an der Südwestecke von Noisseville bildeten die beiden reitenden Batterien. Dann folgte die 6. leichte, dann die beiden schweren Batterien der Korps-Artillerie\*), endslich die beiden leichten derselben, welche um  $7^{1}/_{2}$  Uhr eintrasen und links im Anschlusse an die Batterien der 1. Fuß-Abtheilung Ausskellung nahmen.

So trat von nun an die gesammte Artillerie des I. Armee-Korps in Thätigkeit. Mit Einschluß der reitenden Batterie der Kavallerie-Division bilbete sie eine Front von 90 Geschitzen; davon stan-

<sup>\*)</sup> Die 3. schwere war aus ihrer ungfinftigen Aufftellung füblich Monton tuzwischen gleichfalls herangezogen worben.

ben 24 sithwestlich von Lauvallier, 42 von diesem Ort bis Roisseville, 24 von Servigny bis zur Bouzonviller Straße bei Poix.

Stizze. Artillerie des L. Armes-Korps gegen 7 Uhr.

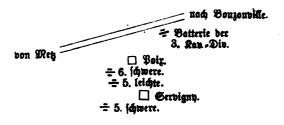

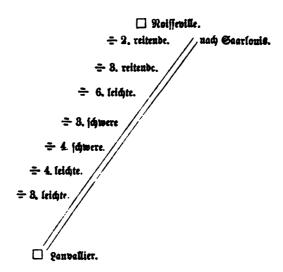

1. Fuß-Abtheilung.

Auf bem äußersten linten Flügel ber I. Armee führte inzwischen seit fast zwei Stunden bas Jäger-Bataillon Rr. 7 unter Obersteinentenant Reinite einen hartnäckigen Kampf gegen seinbliche Uebermacht.

Bie bereits ermahnt, hatte beim Beginne ber Schlacht bie

4. Rompagnie dieses Bataillons im Berein mit Abtheilungen bes Regiments Mr. 15 bie feinblichen Schützengraben auf ber Bobe füblich von Colomben genommen, mabrend bie brei anderen Rompagnien fich weiter links im Feuergefechte befanden\*). Zwischen biefer Bobe und ben in ber Richtung nach Borny vorliegenden Gehölzen befand fich ein Anlaufsfeld ohne irgend welche Dedung, fo daß gegenüber bem an Babl ftarteren Feinde, welcher jene Behölze besetzt hielt, nur langfame Fortichritte gemacht werben tonnten. Inbeffen mar es ber 2. Kompagnie gelungen, einen öftlich vor bem Balbe von Borny liegenden Bufch zu beschen und von bier aus mit ihren Schüten bie rechte Flante ber Frangofen zu beläftigen. Dit ber 1. und 3. Kompagnie hatte sich ber Bataillons-Kommandeur gleichfalls dem Feinde genähert, indem er in einer aufwärts führenden Mulbe hinauf gezogen war und von beren oberem Ende aus burch zwei Buge ber 3. Rompagnie ben im Balbe gebect flebenben Feind befdiegen ließ.

So im Halbkreise um die Nordostede des Waldes von Borny aufgestellt, hatten die Jäger in fortdauerndem Schützengesechte zwar ihrerseits nicht weiter vorzudringen vermocht, aber auch ein Borbrechen des Gegners gegen die linke Flanke der Breußischen Aufstellung dei Colombey verhindert. Das ruhige und wohlgezielte Feuer der Jäger brachte gerade hier den Franzosen besonders empsindsliche Berluste bei.

Dies war ber Stand ber Dinge, als gegen 7 Uhr Abends bie Spigen ber 28. Infanterie-Brigade auf bem Gefechtsfelbe ber Jäger erschienen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 466.

## Die Shladt bon 7-9 Uhr.

Auftreten ber 14. Infanteries Diniffen

Bei Eingang der ersten Aufforderung, welche General v. d. Goly bereits vor Beginn seines Angriffes an den General v. Kamete richtete\*), hatte Letterer seine Division im Bivonal bei Domangeville \*\*) alarmiren lassen. Nachdem er sich gegen 4 Uhr mit derselben in Bewegung geseth hatte, ging ihm dei Billers Laquenery eine Mittheilung über den gegen Colombey ersolgten Angriff mit dem Ersuchen zu, diesen Angriff auf dem linken Flügel zu unterstützen. Während nun die Division in Folge dessen ihren Marsch auf Ars Laquenery sortsetze, erhielt General v. Ramete die in kurzer Beit sich solgenden Besehle seines kommandirenden Generals \*\*\*), deren zweiter die 27. Infanterie-Brigade als allgemeine Reserve des Korps nach der Gegend zwischen Marsilly und Colombey berief. Sonach blied nur General v. Wohna mit der 28. Infanterie-Brigade in der bisherigen Richtung und erschien, wie eben bemerkt wurde, gegen 7 Uhr auf dem Gesechtsselde südwestlich von Colombey.

Da das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 53 bekanutlich ben Bahnhof von Courcelles sur Nied besetzt hielt †), das Füsilier-Bataillon und die 8. Rompagnie Regiments Nr. 77 aber zur Bedeckung ber Rorps- und der Divisions-Artillerie bestimmt waren, so hatte

<sup>\*)</sup> Bergl. Geite 464.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Seite 448.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Seite 478.

<sup>†)</sup> Bergl. Seite 449. Dies Courcelles fur Ried ift wohl zu unterscheben von dem anderen, gleichfalls ichon erwähnten Courcelles Chauffy, wo die 1. Divifion bivonalirt hatte.

General v. Wohna nicht ganz vier Bataillone seiner Brigade zur Berfügung. Es waren ihm aber bei seinem Borgeben die 1. leichte Batterie und das Husaren Regiment Nr. 15 überwiesen worden, welches Letztere zur Deckung der linken Flanke auf Grigy entsendet wurde und biesen Ort vom Feinde beseit fand.

Die Infanterie war fiber Avs Laquenery vormarschirt und hatte sich mit dem rechten Flügel bis Chateau Aubigup ausgedehnt.

Sobald das an der Spipe befindliche Rogiment Rr. 53 in den Bereich des frindlichen Feuers trat, entwicklie Oberst v. Gerstein sein 2. Bataillon in Rompagniekolonnen, welche sich in die oden beschriebene Stellung der drei Jäger-Kompagnien einschoben und ein heftiges Schnellseuer gegen den vorliegenden Walbrand eröffneten.

Hinter bem 2. hatte bas 1. Bataillon Halbbataitione formirt. Die 1. und 4. Kompagnie folgten anfänglich bem rechten Flügel bes 2. Bataillons über Chateau Aubigny, zogen sich aber bann, um ben rechten Flügel bes Gegners zu umsaffen, in südwestlicher Richtung hinter ber Feuerlinie ber Jäger und bes 2. Bataillons fort. Durch eine Balbhecke in dieser Bewegung gedock, exreichten beibe Kompagnien, zuerst die 4., dann noch weiter links über diese hinausgreisend die 1., die nach Grigh führende Pappel-Allee. Sie setzten sich in derselben sest und nahmen von hier aus das Fouergesecht gegen die gleichfalls start besetzte Südseite des Wäschchens von Borny auf \*).

Die 2. und 3. Kompagnie hatten sich von Ars Laquenery aus hinter dem linken Flügel des vorderen Bataikons durch den westlich vorliegenden Bald hindurchgearbeitet. Als sie dann weiter über la Grange aux bois vorgingen, sanden sie links das Haldbataiklon Rehl bereits im Feuer, während rechts das 2. Bataiklon und die Täger das Gesecht gegen die Osiseite des Wäldchens sührten. Sie stellten sich daher einstweilen an der tief eingeschnittenen Straße nach Bornh

<sup>\*)</sup> Der Führer bes Salbbataillons, Premier-Lieutenant Rehl, blieb in biefem Gefechte.

auf und bilbeten, bem Balbeben gegenüber, ben Rudhalt ber Brigabe hinter ber Mitte ihrer Gefechtslinie.

Dem Rommanbeur bes Regiments Rr. 77, Dberft v. Conrady, war ber Anftrag geworben, mit ben gur Stelle befindlichen fleben Rompagnien ben linken Flügel ber Brigabe ju verlängern. Er hatte fich bemaufolge, gleichfalls hinter ber Gefechtslinie fort, der nach Grigy führenden Bappel-Allee zugewendet. 3mei Rompagnien bes 1. Bataillons schwentten gegen bie Subwestede bes Balbes von Borny ein, die anderen fünf Rompagnien gingen langs ber erwähnten Allee gegen Grigh vor. Die beiben ersteren unterbielten im Berein mit bem linken Flügel ber Dreiundfunfziger ein ftebendes Feuergefecht gegen die Gud- und Gudweftseite bes Balbchens, welches ber Feind noch immer hartnäckig vertheibigte.

Ingwischen war die 1. leichte Batterie an ber nördlichften Ede bes Walbes von Ars Laquenery aufgefahren und hatte von bort aus in wirksamster Weise in das Gefecht auf dem rechten Flügel ber Brigade Bonna eingegriffen.

hier gingen nun die Jager und Major himpe mit bem 2. Bataillon Regiments Nr. 53 gemeinschaftlich gegen bie Rorboftede bes Balbdens vor und führten einen umfaffenbem Angriff gegen baffelbe fiegreich burch.

Babrend dieses Infanterie-Gefechts batte das Sufaren-Regiment Rr. 15 die Berbindung mit ben von Guben ber vorrudenden Theilen ber 18. Infanterie- und ber 1. Ravallerie Division aufgenommen, welche nun ihrerfeits bem bei Grigy im Befechte ftebenben linten Flügel ber 28. Infanterie Brigade bie Baud reichten.

Cingreifen ber

Die zur II. Armee gehörige 18. Infanterie Division 14. Infanteries hatte nach einem ftarten Marfche am Nachmittage bes 14. August lerie-Divifion die Det - Strafburger Chauffee erreicht und war mit bem Gros in ein Bipoual bei Buch gegangen. Um 5 Uhr Rachmittags, auf bem Wege zu seinen bei Orny ftebenden Bortruppen, erhielt General-Lieutenant Freiherr v. Brangel bie Melbung über ein in norblicher Richtung, alfo bei ber I. Armee, vernehmbares Gefecht. Der Rommandeur bes Ulanen-Regiments Rr. 15, Dberft v. Alvensleben\*) machte gleichzeitig in dieser Beziehung weitere Mittheisungen. Diesen zusolge versprach ein Eingreisen der 18. Infanteries Division von Süden her in das anscheinend noch heftig hins und herschwankende Gesecht großen Erfolg. Dieselbe Anschauung hatte auch der Borposten-Rommandeur, Oberst v. Brandenstein \*\*) aus eigener Beobachtung gewonnen.

General-Lieutenant v. Brangel hatte schon auf die zuerst empfangene Nachricht hin seinem Gros die Weisung zugehen lassen, sich marschbereit zu halten. Er ertheilte jetzt den Besehl zum beschleunigten Bormarsch der Division gegen Norden, meldete dies an das General-Rommando des IX. Armee-Rorps nach Luppy und setzte sich sogleich mit der Avantgarde westlich der Strasburger Chaussee in Bewegung auf Beltre.

An der Spitze befanden sich zwei Schwadronen des Oragoner-Regiments Nr. 6, dicht dahinter folgten das 2. umd 3. Bataillon Regiments Nr. 36 nebst der 2. leichten Batterie des Artillerie-Regiments Nr. 9. Diesen Truppen schlossen sich bald darauf auch die dem Gros der Division zugetheilten beiden anderen Oragoner-Schwadronen an.

Beltre wurde vom Feinde geräumt gefunden. Unter Bedeckung einer Schwadron eilte nun Oberst v. Brandenstein mit der Batterie auf die Höhe von Schloß Mercy le Haut, wohin ihm der Rest des Oragoner-Regiments und vorläusig zwei Kompagnien des 2. Bataillons solgten. Um 6½ Uhr proste Hauptmann v. Epnatten in dem Straßenwinkel ab, welchen die Chaussee mit dem nach dem Schlosse sührenden Berbindungswege bildet und richtete sein Geschützseuer gegen eine feindliche Batterie bei Grigy sowie gegen die dort sichtbar werdenden Französsischen Insanterie-Kolonnen.

Mit Beobachtung ber seinblichen Unternehmungen vom Obers Kommando der I. Armee besonders beauftragt, hatte die 1. Raval-lerie-Division bereits um 13/4 Uhr die rückgängige Bewegung ber

<sup>\*)</sup> Derfelbe tehrte eben bon ber Seite 457 ermahnten Relognoszirung über Rieury jurud.

<sup>##)</sup> Rommanbeur bes Flifilier-Regiments Rr. 36.

Franzosen entbeckt\*). Im Laufe bes Rachmittages versuchte dam das Ulanen-Regiment Rr. 4, unterstützt durch eine auf Jury vorgegangene Insanterie-Abtheilung, die Eisendahn zu überschreiten, was aber dem Widerstande der seindlichen Arrieregarden gegenüber nicht gelang. In Folge der erhaltenen Mittheilungen über die Absichten des Generals v. d. Goly und des bald darauf beginnenden Gesechtes beim VII. Armee-Korps hatte General v. Hartmann seine Division bei Mécleuves zusammengezogen und die beiden Kürassier-Regimenter zu einer Brigade unter General-Major v. Lüberitz vereinigt.

18. Sufanterie-Division, überschritt in gleicher Höhe mit dieser die Kavallerie-Brigade Lüberitz nebst der reitenden Batterie. die Gissenbahn östlich von Frontigny. Während zwei Schwadronen des Kürassier - Regiments Rr. 2 zwischen Mercy le Haut und Ars Laquenery die Berbindung mit dem VII. Armee-Roops herstellten, ging Hauptmann Preinitzer mit der Batterie, gedeckt durch die 4. Schwadron Kürassier-Regiments Rr. 3, zwischen Petere und Mercy le Haut auf die Westseite der Straßburger Chausse über, von wo er wirksamer in das Gesecht eingreisen zu können glaubte. Ungeachtet aller Schwierigkeiten, welche Berhaue und Gräben entgegenstellten, gelangte die Batterie dis auf die obere Ftäche des Höhenzuges zwischen Beltre und Grigh. Im Berein mit der Batterie Eynatten und diese beim allmäligen Vorschreiten links vorwärts überslügelnd, griff sie erfolgreich in das Gesecht gegen Grigh ein.

Während sich die übrigen Kürassier-Schwadronen in Bereitschaft an der Chaussee aufstellten, blieb die Infanterie der 18. Division im Bormariche auf und neben derselben.

General-Major v. Blumenthal, welcher ben Befehl über bie Avantgarde übernommen, hatte von der G. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 36 einstweilen Peltre besetzen lassen; mit den anderen sechs Kompagnien des Regiments war er über Mercy le Haut vor-

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 463.

<sup>\*\*)</sup> Die 1. reitende Batterie bes Artillerie-Regiments Dr. 1.

gegangen. Er trat nun in Berbindung mit den gleichzeitig von Often her gegen Grigy vorrüdenden Theilen der Brigade Wohna und griff in das Gefecht derfelben ein. Der Feind räumte das Dorf, welches vom 2. Bataillon Regiments Nr. 77 besetzt wurde; ebenso gab er den süblichen Theil des Waldes von Borny auf, in welchen die Jäger und die Kompagnien des Regiments Nr. 53 bereits von Nordosten her eingedrungen waren \*).

Der Avantgarbe der 18. Infanterie Division war zunächst das Regiment Nr. 84 gefolgt. Sobald bei Annäherung desselben der Besitz von Peltre gesichert erschien, rücken die beiden dort zurückgebliebenen Kompagnien des Regiments Nr. 36 längs der Chaussee vor.

Neben ber Batterie Preiniger war nach 8 Uhr die aus dem Groß ber 18. Infanterie-Division vorgeeilte 2. schwere eingetroffen. Beide Batterien vereinigten ihr Feuer gegen den von Grigy und aus dem Borny'er Wäldchen jest überall zurückweichenden Feind. —

Die Ereignisse auf dem rechten Flügel der Preußischen Schlacht. Borigang und Cinie sind dis zu dem Zeitpunkte versolgt worden, wo die über gende der Inkrmees Rouilly und gegen das Wäldchen von Mey vorgeschobenen Abtheis Ropps.

Lungen vor seindlicher Uebermacht zurückwichen und General v. Mansteuffel Anordnungen tras, um der von Villers l'Orme her drohens den Umsassung zu begegnen \*\*). Seine Absicht ging bekanntlich dahin, unter Entwickelung einer starken Artillerie und unter Bereitshaltung der 1. Infanteries Brigade hinter dem Nouillys Grunde, diesen Abschnitt vertheidigungsweise festzuhalten, gleichzeitig aber mit der 4. Infanterie Brigade dem seindlichen Borstoße in die linke Flanke zu gehen.

In die bisher geschilderten Kämpfe des Korps waren bereits sieben Bataillone verwickelt. Bon der 2. Infanterie Brigade waren im Berein mit dem rechten Flügel der 13. Infanterie Division das Regiment Nr. 43 und zwei Jäger Kompagnien, dann auch von der 3. Infanterie Brigade der größere Theil des Regiments Nr. 4

<sup>\*)</sup> Bergl. Geite 490.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Seite 482 und 485.

in das Gefecht an den Höhen von Bellecroix eingetreten. Bon der letztgenannten Brigade tanuften sechs Kompagnien des Regiments Rr. 44 bei Nouilly und Mey\*). Außerdem war das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 4 bereits nach Servigny entsendet worden. Die bisher noch unbetheiligt gebliebenen Reste der beiden Kvantgarden-Brigaden mußten zur Unterstützung des schwankenden Gesechts jetzt in dasselbe eingreisen.

Bevor die früher erwähnten Anordnungen des kommandirenden Generals ins Leben traten, hatte nämlich General v. Memerth ber bisher bei Roisseville zurückehaltenen anderen Hälfte des Resgiments Rr. 44 \*\*) besohlen, die über Rouilly zurückweichenden Rompagnien aufzunehmen und zum Angriffe überzugehen.

In Folge bessen rücken die 5. und 8. Kompagnie zur Biebereroberung der eben geräumten Höhen südwestlich von Nouilly
vor, während Major Dallmer mit dem Füsilier-Bataillon gegen
ben Ort selbst und die nördlich desselben liegenden Höhen vorging. Die Füsiliere hatten acht Züge zu einer Schützenlinie entwickelt, die übrigen vier Züge folgten geschlossen. In dieser Formation durchschritt der linke Flügel des Bataillons das vom Feinde
noch nicht besetzte, tief im Grunde liegende Dorf, der rechte ging
nördlich an demselben vorbei. Nachdem der vorliegende Weinderg
erstiegen war, nahm das Bataillon den Kampf gegen die über Meh
vordringenden Franzosen auf, während gleichzeitig die beiden Kompagnien des 2. Bataillons in den Weindergen südwestlich von
Nouilly vordrangen.

Diesen Abtheilungen bes Regiments Nr. 44 traten jest auch Bataillone ber anberen Avantgarben-Brigabe zur Seite.

Der Rommandenr der 1. Infanterie-Division, General-Lientenant v. Bentheim, welcher bei Lauvallier das Gefecht gegen die Höhen von Bellecroix leitete, hatte nämlich dem anrückenden Regiment Rr. 3 ben Befehl übersendet, sich rechts auf Montop zu wenden und

<sup>\*)</sup> Ginichlieflich ber erft fpater nach ber Mible von Boupillon vorgegangenen 4. Rompagnie.

<sup>\*\*) 5., 8.</sup> Rompagnie und Gifflier-Bataillon.

bann in nordwestlicher Richtung vorzugehen. Hierdurch sollte die Berbindung zwischen ber 1. und 2. Infanterie-Division, welche nach Ansicht bes Generals dis jest noch zu lose war, vollständig gesichert werden.

Oberst v. Legat erhielt diesen Besehl, als das Regiment auf der Saarbrückener Straße ungefähr in der Höhe von Flanville angelangt war. Er ließ sogleich abschwenken und ging mit dem Regiment über Monton in der Richtung auf Nonilly vor. Das an der Spitze marschirende 1. Bataillon hatte bereits süblich von Monton die beiden Flügel-Kompagnien vorgezogen und bewegte sich nach der erwähnten Frontveränderung in zwei hintereinander solgenden Linien, auf deren rechtem Flügel sich vorne die 1., hinten die 2. Kompagnie besand. Bon der Höhe von Monton aus war der Kampf bei Lauvallier und Rouilly deutlich zu übersehen und rief den Eindruck hervor, als ob der Feind, welcher soeben wieder die Beinberge von Nouilly besetzt hattel, den Preußischen rechten Flügel zu umfassen strebe.

Der Oberst ließ nun dem 1. Bataillon die Richtung über Lauvallier anweisen und nahm das 2. Bataillon auf den rechten Flügel vor, um mit diesem allmälig, durch Halbrechts-Ziehen und Links-Schwenken, die Flanke des Gegners zu gewinnen. Das Flistlier-Bataillon sollte dieser Bewegung folgen.

Der Befehl erreichte zunächst nur ben linken Flügel bes 1. Bataillons, so daß die 1. und 2. Rompagnie die gerade Richtung auf Rouilly beibehielten und nur die beiden anderen, der erhaltenen Beisung gemäß, ihren Weg über Lauvallier nahmen.

Das 2. Bataillon bewegte sich, der 1. und 2. Kompagnie solgend, nach Ueberschreiten der Chausse gegen die Südwestede von Rouilly vor, links daneben nahm das Füsilier. Bataillon die Richtung auf die Mühle von Goupillon. In dieser Weise näherte sich das Regiment dem Thaleinschnitte zwischen Rouilly und Goupillon, während der Feind von dem jenseitigen Höhenrande aus ein lebhaftes Feuer gegen diese frisch auftretenden Truppen richtete.

Bevor beren weiteres Eingreifen geschilbert wirb, bedarf es eines

Ueberblides über die Gefechtslage beim linken Flügel bes I. Armee-Rorps zu beiben Seiten ber großen Strafe von Saarlouis.

Es ist schon früher bemerkt worden, wie süblich dieser Straße ber erste Angriff der vordersten Truppen der 1. Infanterie-Division\*) und einiger von der Brasserie vorgegangenen Abtheilungen der 2. Infanterie-Division \*\*), gegen die Höhen von Bellecroix gescheitert war, wie dann aber die Truppen von einem der nachrückenden Halbbataillone \*\*\*) aufgenommen wurden. Etwas später war das 2. Bataillon Regiments Nr. 43 eingetroffen und hatte sich von Lauvallier aus auf bei den Seiten der großen Straßen gegen jene Höhen in Bewegung gesetzt, während auch die früher zurückgewichenen Truppen nun wieder vorgesührt wurden.

In zähem und verlustreichem Schützenkampfe hatten alle Abstheilungen nach und nach so viel Feld gewonnen, daß, wie bereits erwähnt, die Artillerie der 1. Infanterie-Division auf der Westseite der Thalschlucht abpropen konnte.

In dieses mit unveränderter Heftigkeit fortbauernde Gefecht griff nun auch die 3. Kompagnie Regiments Nr. 8 mit ein, indem fie von Lauvallier aus in westlicher Richtung ben Berghang erstieg.

Zwischen 7 und 8 Uhr Abends gelang es den hier tämpsenden Truppen, bis dahin vorzubringen, wo die Pappel-Allee von Colombey in die Saarbrückener Straße einmündet, und daselbst mit dem rechten Flügel der 13. Infanterie-Division in Berbindung zu treten. Die Truppentheile dieser Division hielten hier den blutig von ihnen erkämpsten Boden mit größter Zähigkeit sest. Einzelne Abtheilungen, wie z. B. das Füstlier-Bataillon Regiments Ar. 55, hatten sich nördlich der Saarbrückener Straße eingenistet.

Nörblich ber Chaussee von Saarlouis hatte, nach bem Scheitern jenes süblich berselben zuerst unternommenen Anlaufes gegen bie

<sup>4)</sup> Füsiller-Bataillon Regiments Rr. 43 und 2 Kompagnien Jager-Bataillons Rr. 1. Bergl. Seite 474.

<sup>\*\*) 1.</sup> und 4. Rombagnie Regiments Rr. 4. Bergl. Geite 474.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> und 3. Kompagnie Regiments Rr. 43; bie anderen beiben Rompagnien bes 1. Bataillons tampften nordlich der Strafe von Saarlonis. Bergl. Seite 475.

Hegiments Rr. 4, Major v. Schrötter, mit ber 1. und 4. Rompagnie in nordweftlicher Richtung ben Anschluß an die andere Salfte seines Bataillons gesucht und gefunden. Mit biefer bestand befanntlich ber Regiments-Rommanbeur, Oberft v. Tiegen, icon seit langerer Beit einen erbitterten und blutigen Rampf um ben Besit ber Sohen awischen ber Chaussee und ber Mühle be la Tour, wobei ihm nach mb nach bie beiben Mustetier Bataillone Regiments Rr. 43 mit ihren auf ber Morbfeite ber Chaussee vorrückenden Balften gur Seite getreten waren \*). Während sich zuerft bie 6. und 7. Kompagnie letigenannten Regiments in beißem Kampfe langs ber Chaussee an ber Sobe binaufgeschoben hatten, und die erschöpften Rompagnien bes Oberften v. Tiegen ablöften, war rechts neben ihnen auch bas 2. Bataillon Regiments Nr. 4 erschienen. Der Rommanbeur beffelben, Major v. Conring, hatte bie 7. Rompagnie gur Aufnahme ber Berbindung mit der 4. Kompagnie Regiments Nr. 44 nach ber Mühle von Gouvillon entsendet, die 6. in Referve hinter bem Grunde zurückgelassen; mit der 5. und 8. war er auf bem rechten Flügel ber vorderen Gefechtslinie an ben Sohen von Bellecroix eingerückt. Aber mit biefen nur geringen Kräften war es nicht gelungen, gegen bie ftarten Stellungen bes Feinbes zwischen Bellecroix und Bantoux Fortschritte zu machen.

In Folge bes nöthig gewordenen Zurückgehens der Abtheilungen bes Regiments Nr. 44 auf der Höhe von Nouilly waren die süblich ber Mühle de la Tour kämpsenden Abtheilungen ernstlich in der rechten Flanke bedroht. Um sich nach dieser Seite Lust zu machen, gingen alle in der Nähe besindlichen Theile des Negiments Nr. 4 borthin zum Angriffe vor: zunächst, unter persönlicher Führung des Regiments-Kommandeurs, das 1. Bataillon Regiments Nr. 4, welches sich im Thalgrunde von Lauvallier nach dem eben erwähnten Eintressen des Majors v. Schrötter wieder in seinem ganzen Bestande

<sup>\*) 6.</sup> und 7. Kompagnie bes 2. Bataillons, dahinter bie 1. und 4. Kompagnie bes 1. Bataillons,

vereinigt hatte. Bom 2. Bataillon folgten die eben an den Höhen von Bellecroix im Gesecht gewesenen Theile und die hinter dem Abschnitt von Lauvallier zurückgelassene 6. Kompagnie.

In diese zweite Angriffslinie schob sich noch das aus der 1. und 4. Kompagnie bestehende Halbbataillon Regiments Kr. 43\*) ein. Auch die über Lauvallier vorrückende 4. Kompagnie Regiments Kr. 3 schloß sich der Bewegung an, welche im Großen und Ganzen die Richtung auf Mey und Bantour nahm.

Bei der schwierigen und wenig übersichtlichen Bodengestaltung lief aber auch bieser Angriff in vereinzelte Borstöße aus, welche den starken Stellungen des Feindes gegenüber nicht zum Ziele führten. Unter namhaften Berlusten \*\*) konnten nur geringe Fortschritte gemacht werden, bis endlich das Austreten der beiden geschlossenen Bataillone des Regiments Nr. 3 einen entscheidenden Umschwung an dieser Stelle bewirkte.

Im ersten Anlause erstiegen biese von ber Seite von Goupillon her die vorliegenden Weinberge, nachdem unmittelbar vorher Nouilly und die Umgebung dieses Dorses wieder in die Hände der Vierundsvierziger gesallen war. Bon der 6. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 4 begleitet, dringen nun die beiden Bataillone des Obersten v. Legat, und rechts neben ihnen auch die Abtheilungen des Regiments Nr. 44 siegereich auf den Höhen von Mey vor, während der geworfene Gegner sich nach diesem Dorse und dem östlich davor gelegenen Wäldchen abzieht. Major v. Arnim sührt das 2. Bataillon Regiments Nr. 3 gegen dieses Gehölz, umfaßt es mit der 5. und 8. Kompagnie von Südwesten, mit der 6. und 7. von Nordosten und nimmt es mit dem ersten Angrisse. Darauf dringen auch die 12. Kompagnie des Regiments und die beiden mit vorgegangenen Kompagnien des Regiments Nr. 4 in das Dorf Mey ein und bemächtigen sich desselben bei num schon völliger Dunkelheit.

Wesentlichen Antheil an biesem entscheibenden Rampse auf ber

<sup>\*)</sup> Bergl. Ceite 496.

<sup>\*\*)</sup> Sauptmann Andere, Chef ber 5. Rompagnie Regimente Rr. 4 blieb.

Hrillerielinie südwestlich von Noisseville genommen. In biese war inzwischen noch Major Coester mit ben beiden reitenden Batterien der Rorps-Artillerie VII. Korps eingerückt, nachdem er auf dem Gesechtsselbe dieses Korps teine Berwendung mehr gefunden hatte. Da aber der erfolgreiche Angriss der Infanterie auf die Höhen von Nouilly und das Bordringen gegen Meh die Geschützwirkung hier bald unsöttig machte, rückten alle vier reitenden Batterien bis dicht an den Thalrand nördlich von Nouilly heran, von wo sie zugleich dem Borgehen des Füsilier-Bataillous Regiments Nr. 4 den Weg bahnten.

Diefes icon früher nach Servigny entfendete Bataillon hatte bort und in Poir die Bebedung der vier Batterien übernommen, welche auf bem außerften rechten Flügel ber Preugischen Schlachtlinie gegen die feindliche Artillerie auf ben Höhen von Billers l'Orme im Gefdütfampfe ftanben. Nachbem es bis babin nur gelungen war, biefe feinbliche Artillerie einigermaßen im Schach zu halten, erhielt Oberftlieutenant v. Ballmenftein um 73/4 11hr Abends ben Befehl, jum Angriffe überzugeben. Mit vorgezogener 12. Rompagnie fette fich bas Bataillon gegen die feindlichen Batterien in Bewegung, in der rechten Flanke gedeckt burch die langs ber Bouzonviller Strafe vorrudende 9. Kompagnie, Als bas Bataillon bei beginnendem Abendonntel zwischen Mey und Billers l'Orme zum Gefecht tam, waren die Batterien bei Billers l'Orme bereits gurudgezogen, die Anwesenheit feindlicher Infanterie bewiesen aber die aufbligenden Schuffe und einschlagenden Gewehrkugeln. Das Bataillon nahm bas Fener auf und feste baffelbe fo lange fort, bis es von Frangösischer Seite nicht mehr erwidert murbe \*).

Baches und des Nouilly Grundes der Feind überall zum Weichen

<sup>\*)</sup> Das Bataillon verlor in biefem Gefechte zwei Rompagnieführer: Sauptmann b. Schultenborff fiel, Bremier-Lieutenant Erbmann wurde verwundet.

gebracht war, war zwischen Lauvallier und ber Goupillon-Mühle ein Rückschag in ber Gefechtslage eingetreten.

Nach langem, blutigem Ringen gegen die statten Stellungen zwischen Bellecroix und Mey, erlahmten nämlich die Kräfte der Truppen, deren Berbände durch den Gang des Gesechtes vielsach gelöst waren. Großentheils schon ihrer Führer beraubt, glitten die einzelnen Abtheilungen \*) bei Einbruch der Dunkelheit allmälig in das Thal von Lauvallier hinad und begannen auf dem östlichen Abhang sich nach der Chaussee heranzuziehen. General-Lieutenant v. Bentheim, welcher sich zu dieser Zeit dei den Batterien des linken Flügels aushielt, eilte den Weichenden entgegen und brachte sie durch seinen Zuspruch zum Stehen. Nachdem sie dann in zwei größere Massen geordnet waren, setze sich der General mit gezogenem Dezen an ihre Spitze und führte sie unter dem Schlagen der Tambours wieder an den Thalrand und gegen den Feind vor, welcher nun auch hier zurückzuweichen begann.

Inzwischen war es fast vollständig Nacht geworden. Auf der ganzen langen Schlachtlinie von Grigh bis zur Bouzonviller Straße befand sich die seindliche Feldarmee in vollem Rückzuge nach Metz und nach der Mosel. Das weittragende schwere Geschütz der Festungswerte, insbesondere des Forts St. Julien, nahm jetzt das Feuer gegen die überall vorrückenden Preußischen Truppen auf.

Auf bem äußersten linken Flügel verfolgte Hauptmann Preiniter mit der reitenden Batterie der 1. Ravallerie Division aus 
immer neuen Stellungen den von Grigt zurückweichenden Gegner, 
so lange der Feuerschein der feinblichen Schüffe noch eine annähernde 
Schätzung der Ziele zuließ.

Rachbem um 9 Uhr Abends ber Kampf auf biesem Flügel erloschen war, wurden die bortigen Truppen \*\*) in ihre bisherigen

<sup>\*)</sup> Es waren biejenigen Theile ber Regimenter Rr. 43, 4, 44 und auch 3, also von sammtlichen Regimentern ber beiben Avantgarben-Brigaden, welche, in ber Mitte ber Gesechtslinie bes I. Armee-Korps befindlich, das Borgehen des rechten Flügels gegen Mey und das des linken nach dem Nordrande der Pappel-Allee von Colombey nicht mitgemacht hatten.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber 18. Infanterie-Division und 1. Ravallerie-Division.

Bivouals zurückgeführt. Das bei Jury zusammengezogene Ulanen-Regiment Nr. 4 übernahm auf bieser Seite die Borposten gegen die Festung. —

Auf bem Geschtsselbe bes I. Armee-Korps führte bas Eingreifen frischer Truppen noch spät Abends zu einigen Zusammenstößen mit dem Feinde. Während nämlich die bisher geschilderten Kämpse — freilich unter Daranseyung der letzten Kräfte und nicht ohne wesentliche Unterstützung der zahlreichen Artillerie — lediglich von den Avantgarden geführt worden waren, hatten auch die beiden anderen Insanterie-Brigaden des Korps ihren Bormarsch ununterbrochen fortgesett.

Als die 1. Brigade, welche um 51/2 Uhr aus dem Bivouat bei Courcelles Chaussy aufgebrochen war, bei Monton eintraf, gab General v. Gapl bem an ber Spige marschirenben 1. Bataillon Regiments Nr. 41 die Richtung nach Lauvallier, von wo gerade au biefer Zeit noch ein beftiges Rampfgetofe herüberschallte. Demnächft fendete ber General feine beiben Füfilier-Bataillone \*) gur Unterftützung des anscheinend bebrohten rechten Flügels auf Roiffeville vor und nahm mit dem Reft ber Brigade die vom General v. Manteuffel angeordnete Reservestellung bei ber Brafferie. Rachdem er bort eingetroffen war, trat bie vorher erwähnte lette Gefechtskrifis im Grunde von Lauvallier ein. Als General v. Bentheim feine Truppen wieber gegen ben Feind vorführte, hatte er zur Sicherung bes Erfolges auch bas Borruden ber 1. Brigabe befohlen. Da indeffen eine Mitwirtung biefer letteren nicht mehr nöthig wurde, so ging von ber Brafferie aus nur bas 2. Bataillon Regiments Nr. 41 über Lauvallier vor und nahm zur Dechung ber auf der Weftseite bes Thales aufgefahrenen Batterien der 1. Infanterie-Division Stellung.

Inzwischen war das 1. Batailson dieses Regiments, welsches schon von Monton aus die Richtung über Lauvallier ge-

<sup>\*) 3</sup>m Gangen nur feche Rompagnien. — Die 9. und 11. Kompagnie bes Regiments Kronpring waren jur Besetjung von Courcelles Chauffy jurudgeblieben.

nommen hatte, längs des Thalhanges weiter vorgegangen. Ansfänglich das Bordringen des Obersten v. Legat gegen Mey links rückwärts begleitend, setzte das Bataillon unter persönlicher Führung des Regiments-Kommandeurs, Oberstlieutenaut v. Hüllessen, diesen Borstoß über Bantoux nach Ballières fort und erstieg von letztgenanntem Orte aus den Höhenzug in der Richtung gegen die Bouzonviller Straße. Man stieß hierbei auf die längs dieser Straße zurückgehenden Kolonnen des Generals Ladmirault, welche sogleich eine Batterie gegen den unerwarteten Flankenangriff in Thätigkeit brachten. An ein weiteres Bordringen der schwachen Abtheilung in unmittelbarer Nähe des Forts St. Julien war natürlich nicht zu deuten. Nachdem die vorderen Kompagnien noch eine Zeit laug ein Schnellseuer auf die Chausse zu unterhalten hatten, auf welcher der Feind seinen Abzug fortsetze, wurde das Bataillon über Ballières zurückgeführt.

Bon den auf Noisseville vorausgesendeten Füstlieren hatten sich die beiden Kompagnien des Regiments Kronprinz allmälig so weit links gezogen, daß sie noch in den letten Borstoß des Generals v. Bentheim gegen die Höhe von Bellecroix mit eingreisen konnten. Sie gingen dann selbstständig weiter vor und erstiegen nach Ueberschreiten des Ballidres. Baches die jenseitigen Weinderge, anscheinend noch weiter westlich, als es vorher von dem Bataillon Regiments Nr. 41 geschehen war, dessen Feuergesecht sich jetzt in der rechten Flanke bemerkdar machte. Bei der inzwischen eingetretenen Finsterniß versuchte man noch durch lebhaftes Trommelu und Schießen wenigstens in demonstrirender Weise an jenem Kanupse Theil zu nehmen.

Später vereinigten fich die beiden Kompagnien mit den Abtheilungen des Regiments Nr. 41 auf der Gubseite des Ballieres-Thales, wo inzwischen noch andere vereinzelte Borftoße gegen den seindlichen Ruckzug stattgefunden hatten \*).

Das Füsilier-Bataillon Regiments Dr. 41 mar in ber

<sup>\*)</sup> Bei einem iolden fiel Sanptmann v. Born bom Regiment Dr 43.

ursprünglich befohlenen Richtung auf Noisseville verblieben. Die 10. Kompagnie umging das Dorf westlich, überschritt das vorsliegende Thal und gelangte noch im Laufe des Abends dis Billers l'Orme. Die drei anderen Kompagnien, welche ihren Weg östlich um das Dorf genommen hatten, besehten die Weinberge zwischen Roisseville und Servigny und traten von dort aus in Berbindung mit der 4. Infanterie-Brigade.

- Anfänglich bei Chateau Gras aufmarschirt und von bort auf Moisseville vorrückend, hatte diese Brigade um 7 Uhr Abends die Weisung des kommandirenden Generals erhalten, zwei Bataillone nach Nouilly vorzusenden und mit den übrigen Truppen der drohenden seindlichen Umfassung über Servigny entgegenzutreten. Dempassolge gingen zunächst die beiden Grenadier Bataillone des Regiments Nr. 5 nördlich um Noisseville herum auf Nouilly vor. Da bei ihrem Eintressen die dortige Kriss durch das Borgehen der frischen Kompagnien des Regiments Nr. 44 und durch den energischen Angriss des Regiments Nr. 3 bereits glücklich überwunden war, so stellten sich die beiden Bataillone in den Weinbergen nordwestlich von Nouilly als Reserve aus.

Behufs Ausführung des anderen ihm gewordenen Auftrages hatte General v. Zglinitfi die beiden Musketier-Bataillone Regiments Nr. 45 das vorliegende Thal und die Weinberge in der Richtung nach Servigny überschreiten lassen. Westlich an diesem Dorfe vorbeigehend, schlugen sie die früher vom Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 4 genommene Richtung gegen Villers l'Orme ein; der General folgte mit den beiden Füsilier-Bataillonen der Brigade dieser Bewegung. Sie gelangte indessen unter den obwaltenden Umskänden nicht mehr zur Durchführung; denn als mit Eintritt der Dunketheit das Gesecht überall verstummte, wurde der weitere Vormarsch der Brigade eingestellt. Die Musketier-Bataillone blieben auf den Höhen von Nouisch und Villers l'Orme, die Füsiliere etwas weiter östlich in einer Bodensentung stehen.

Es wurde früher ermähnt, daß der Oberbefehlshaber ber I. Armee nicht beabsichtigt hatte, die Franzosen im unmittelbaren Bereiche ihrer Festung anzugreifen; auch ließ ber Inhalt ber Berichte, welche noch im Laufe ber erften Rachmittagsftunden im Sauptquartier Barize eingegangen waren, einen Zusammenftoß mit bem Feinde am 14. August nicht mehr vorausseten. Als aber gegen 5 Uhr weitere Melbungen vom I. und VII. Armee-Rorps die unter diesen Umftanden überraschende Runde von einem bevorstehenden ober bereits begonnenen Gefecht auf ber Deter Hochfläche gebracht hatten, war General v. Steinmet nach ber Strafe von Saarlouis aufgebrochen und hatte Offiziere feines Stabes nach ben verschiedenen Buntten bes Schlachtfelbes vorausgesenbet, um in seinem Ramen bas Abbrechen bes Gefechts zu befehlen. Da inbessen aus ben entgegenkommenben ferneren Melbungen ber gange Ernft bes entbrannten Rampfes zu ertennen war, ließ ber General nun auch die in der Gegend von Barize stehende Brigade Rex\*) auf les Etangs vorriiden. Der Reft bes VIII. Armee-Korps erhielt Befehl, fich von Bionville nach Barize in Bewegung zu seten.

Kurz vorher war auch vom General v. Pripelwit eine Aufforderung, die 2. Insanterie-Division in ihrem Kampse gegen die auf Bont dichaussy vorrückenden Franzosen zu unterstützen, beim Oberst v. Rex eingegangen und hatte derselbe bei seinem kommandirenden General angefragt, od er dieser Aufsorderung Folge geden dürse. General v. Goeben konnte einem so spät am Tage unternommenen Angrisse, unter der Boraussetzung, daß derselbe vom Feinde ausgegangen sei, keine ernste Bedeutung beilegen. Ueberdies wollte er sein Armee Rorps, welches die Reserve der Armee bildete, nicht ohne Noth geschwächt sehen und hatte daher die Erlaubnis zum Borrücken der 32. Insanterie-Brigade von der Zustimmung des Oberbesehlshabers abhängig gemacht. Der eben erwähnte Beschl zum

<sup>\*)</sup> Die 32. Infanterie Brigade des VIII. Armee Corps. Die andere Brigade ber 16. Infanterie Division fuhrte damale befanntlich die Unternehmung gegen Diebenhofen aus.

Marsche auf Barize ging erst gegen 9 Uhr Abends bei dem General v. Goeben ein. Dieser hatte sich zu dieser Zeit persönlich von der Beendigung des Kampses vor Met überzeugt und trug nun gerechte Bedenken, das Korps noch zur Aussührung eines Nachtmarsches zu alarmiren, meldete aber, daß seine Truppen mit Tagesanbruch bereit stehen würden. Unter den obwaltenden Umständen konnte diese Aussassung der Sachlage vom Ober-Kommando nur gebilligt werden. —

"Inzwischen waren die Generale v. Steinmet und v. Manteuffel gegen 8 Uhr Abends bei ber Brafferie zusammengetroffen.

In dieser Zeit wurde zwar auf einzelnen Punkten noch heftig gekämpst, der Ausgang der Schlacht konnte aber nicht mehr zweiselhast sein; denn auf den Thalrändern zwischen Colombey und Nouilly war die seindliche Linie überall zurückgeworsen und offenbar schon im Abzuge auf Met. Eine Stunde später war der Kampf ganz beendet. Nur das schwere Festungsgeschütz schleuberte noch seine im nächtlichen Dunkel leuchtenden Geschosse den Preußen entgegen. Auf der Höhe an der Brasserie stimmte das Musiktorps des Kronprinz-Grenadier-Regiments das "Heil Dir im Siegerkranz" an.

Die Nacht und die unmittelbare Nähe der Festung verhinderten eine weitere Ausnutzung der errungenen Bortheile. Auch war die Möglichteit nicht ausgeschlossen, daß die noch zwischen und hinter den Forts vermutheten scindlichen Massen bei Tagesanbruch verstärft gegen die jetzigen weit vorgeschobenen Stellungen des I. und VII. Arsmee-Korps wieder vorbrechen könnten.

General v. Steinmet befahl beshalb den Rückmarsch beiber Rorps in ihr altes Berhältniß, gestattete aber mit Rücksicht auf die Berwundeten und auf das Siegesgefühl der Truppen ein Berbleiben der Letzteren auf dem eroberten Schlachtfelde während der nächsten Stunden. —

Der in Folge ber früheren Beisung begonnene Bormarsch ber Brigade Rex nach Les Etangs war in Anbetracht bes günstigen Ausganges ber Schlacht abbestellt worden. Dagegen ließ General v. Steinmet ber 3. Kavallerie – Division, welche um 8½ Uhr Abends nach eingebrochener Dunkelhelt Bivouats bezogen hatte, noch im

Laufe ber Nacht ben Befehl zugeben, wieber auf bas Schlachtfelb vorzuruden und bas Fortschaffen ber Bermundeten zu sichern. —

Diesen Anordnungen des Oberbesehlshabers gemäß vollzogen sich die Bewegungen beim I. Armee-Korps und dauerten unter möglichster Fürsorge für die Berwundeten bis spät in die Nacht hinein. Das Korps nahm demnächst seine frühere Borpostenstellung wieder ein. —

Der kommanbirende General des VII. Armee-Korps hatte bereits selbsifftändig angeordnet, daß, "um keinen Berwundeten in Feindes Hand zu lassen umb um die Ehre zu wahren, das Schlachtseld behauptet zu haben", das Korps auf dem blutig erkämpsten Boden, Gewehr im Arm, bivouakiren und dann bei Tagesanbruch in seine früheren Stellungen zurückgehen sollte. Da die Weisung des Oberbesehlshabers erst spät in der Nacht einging, so blieb es bei den einmal getroffenen Anordnungen.

Die Borpostenlinie des Korps zog sich der Festung nahe gegenüber von Grigy über den Wald von Borny, dann längs der enehrsach erwähnten Pappel-Allee von Colombey nach der Saarbrückener Straße. Auf dem rechten Flügel, welcher sich dis zur Chaussee von Saarlouis ausdehnte, hatten zwei Kompagnien des Pionier-Bataislons Nr. 7 den Sicherheitsdienst übernommen \*). —

Die Schlacht bei Colomben : Nouilly hatte auf beiben Seiten, befonders aber bei dem angreifenden Theile, schwere Berluste herbeigeführt. Diefelben betrugen Preußischer Seits nahe an 5000 Mann, einschließlich 222 Offiziere.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die 2. und 3. Sie hatten fich icon beim Beginn bes Gefreits bem Rommanbeur bes Regiments Rr. 13 jur Berfügung gestellt.

<sup>\*\*)</sup> Der Berluft vertheilt fich auf die einzelnen Brigaden wie folgt:

<sup>1.</sup> Inf. Brigade 62 Köpfe
bie beiden Avantgardenbrigaden des Korps, er3. " 987 " ftere mit 7 Bataillonen
betheiligt.

Der Französische Berluft wird nach dortigen Quellen übereinftimmend, wie folgt, angegeben:

tobt: 42 Offiz., 335 Mann, verwundet: 157 , 2484 ,, bermißt: 1 , 589 ...

200 Offiz., 3408 Wann.

Hiervon fallen 146 Offiziere und 2702 Mann, also ber bei weitem größte Theil, auf das 3. Korps, bessen tommandirender General Decasn wenige Tage nach ber Schlacht einer in berselben erhaltenen schweren Berwundung erlag. Der Oberbesehlshaber, Marschall Bazaine, hatte eine starke Kontusion erhalten\*).

## Schlußbetrachtung.

Die Schlacht von Colombey-Nouilly charafterisirt sich in ihrer Emtstehung und in ihrem Berlaufe als eine von richtigem Gefühle eingegebene Angriffs-Improvisation, welche um des höheren Zweckes willen freilich auch Nachtheile mit in den Rauf zu nehmen hat.

Die ben Truppen befannt geworbenen und von ihnen jum Theil

bei Spicheren: 27. " , 1352 ( " 39 " 74).

\*) Die letztere Angabe ift dem Werke des Marschalls Bazaine "L'Armee du Rhin depuis le 12. Août jusqu'au 29. Octobre 1870" entnommen.

20.

1625 ( ,, 35 ,, 50),

selbst ertämpften Erfolge bei Weißenburg, Worth und Spicheren hatten im gangen Deutschen Beere eine bobe Siegeszuversicht bervorgerufen. Auf bem Bormariche von ber Saar nach der Mofel war man wieberholentlich an Punkten vorübergekommen, wo ber Feind seine offenbar zur Bertheibigung vorbereiteten Stellungen ohne Beiteres verlaffen hatte. Diefer fortgesette Rudzug ohne allen Aufenthalt und Wiberftand mußte icon an und für fich bei bem Deutschen Beere bas Gefühl einer hoben Ueberlegenheit erzeugen und ben Wunfch rege machen, ben anscheinend eingeschüchterten Gegner einmal wieber jum Steben zu bringen. hierzu tam für die I. Armee noch ein gewichtiges Motiv, nämlich ber natürliche Wunsch, die Aufgabe ber II. Armee zu erleichtern, welche, wie man wußte, sich nach Ueberschreiten ber mittleren Mofel einem weiteren Abzuge bes Feinbes entgegenzuwerfen hatte. Die II. Armee ftand aber bamals zum größten Theil noch biesseits bes Rluffes; um also bie nöthige Reit für bie Lösung biefer Aufgabe zu gewinnen, galt es, ben Gegner bei Det feft zuhalten, die von ihm beabsichtigte Bewegung nach Beften möglichst zu verzögern.

Als daher am Nachmittage des 14. August Anzeichen eintraten, daß die Franzosen über die Mosel zurückgehen wollten, bemächtigte sich der über die Nied vorgeschobenen Truppen eine gewisse Unruhe. Die ersten Bewegungen beim Nachbartorps vielleicht schon als den Beginn eines Gesechtes ansehend, will Einer dem Anderen so bald als möglich zur Seite treten und so drückt sich in den Meldungen der Generale v. Manteuffel und v. d. Golz berselbe Gedanke aus: Jeder von ihnen will vorwärts, weil er glaubt, der Andere geht in den Kamps.

Daß ein so reges Gefühl von Kamerabschaftlichkeit, ein so schnelles Entschlußfassen ben Keim zu großen Erfolgen in sich trägt, hat sich auch in bem Ergebnisse der Schlacht von Colombey-Nouilly wieder bewährt. Aber man darf sich dabei der Erkenntniß nicht verschließen, daß die Form der improvisirten Angrissschlacht manche Gesahren im Gesolge haben kann, und auch in dieser Hinsicht ist aus dem 14. August eine nügliche Lehre zu ziehen. —

Aus dem Preußischer Seits nur im Sinne einer stärkeren Retognoszirung begonnenen Gefechte entbrennt ein heißer und blutiger Rampf, in welchen nach und nach sast zwei Armee-Rorps verwicklt werden, ohne daß eine gemeinsame Oberleitung thatsächlich zur Einwirtung gelangt. Auch innerhalb der beiden Korps treten der einheitlichen Führung manche Schwierigkeiten entgegen, weil die ersten Angriffe der verhältnismäßig schwachen Spizen gegen die starken Stellungen des Feindes wiederholt Gesechtskrisen hervorrusen. In Folge dessen müssen die nachrückenden Truppen abtheilungsweise, wie sie gekommen, zur Nährung des Kampses in die vordere Linie eingesschoben werden, so daß die höheren Führer sich längere Zeit außer Stand sehen, Insanteriemassen zu einem entscheidenden Stoße zu versammeln.

Bar die Art bes Borgebens auf Preußischer Seite eine natürliche Folge der obwaltenden Berhältniffe, so ift es schwer erklärlich, warum bie Franzosen jenen anfänglich vereinzelten Bersuchen ber Breußen nicht sofort mit größerem Nachbrucke entgegentraten. Der Abzug über bie Mosel hatte zwar auf ben Flügeln ber Französischen Armee bereits begonnen, aber gerade in der Mitte, gegen welche fich der erfte Angriff bes Generals v. b. Golt richtete, ftand bas III. Korps marschbereit und noch vollständig versammelt in seinen zur Abwehr wohl vorbereiteten Stellungen. Nahe hinter ihm befanden fich die Garben als geschlossene Reserven. Bur Dedung und ungehinderten Durchführung bes Abzuges mare ein Festhalten bes Colomben-Abschnittes burch ftarfere Arrieregarben unter allen Umftanben von Werth gewefen. Die wichtigsten Uebergangspunkte, Colomben, la Planchette, Lauvallier, Rouilly werben aber im erften Anlaufe von den Preufischen Spiken genommen und lange Reit von biesen ohne jebe Unterftützung behauptet.

Die Französischer Seits vereinzelt unternommenen Borstöße zur Wiebereroberung der verlorenen Posten führen nur zu untergeordneten Erfolgen: Colomben, la Planchette und Lauvallier gelangen gar nicht, Nouilly nur ganz vorübergehend wieder in den Besit der Franzosen.

Eine ganz besondere Eigenthümlichkeit bes Kampfes vor Metz Feldzug 1870/71. — Text. 34

lag aber auch barin, daß berselbe zu einer Tagesstunde begann, in welcher die Schlachten häusig bereits entschieden sind. Hierdurch tam es, daß auf Deutscher Seite bei Weitem nicht alle Truppen zum Eingreisen gelangten, welche sonst nach Raum und Zeit dazu in der Lage gewesen wären.

Den beiben Avantgarben bes I. Armee-Korps fiel die doppelte Aufgabe zu, den Frontalangriff des VII. Korps zu unterstützen und in der eigenen rechten Flanke einen Angriff des überlegenen Gegeners fern zu halten. Bon dem Gros des I. Korps trat nur die Artillerie in volle Wirksamkeit und dei dem VII. lag diesmal auf der 13. Infanterie - Division die Hauptlast des Kampses, welcher im Großen und Ganzen von fünf Preußischen Brigaden gegen fünf Französische Divisionen geführt wurde\*).

Am meisten bebroht wäre die Französische Stellung gewesen, wenn die von Süden kommende 18. Infanterie-Division mit stärkeren Streitkräften noch das Schlachtselb erreicht hätte, was bei der späten Tageszeit aber nicht möglich war. Indessen übte schon das Austreten ihrer Spigen in der rechten Flanke der Französischen Schlachtslinie eine nicht zu unterschätzende Wirkung aus.

Mit sinkendem Tage hatte der siegreich vorschreitende Angreiser auf dem westlichen Thalrande des Colombey-Abschnittes und auf den Höhen von Med sesten Fuß gesaßt. Allerdings behauptete der Feind noch die Mitte seiner eigentlichen Hauptstellung auf den Höhen von Borny und Bellecroix, welche er erst während der Nacht — wohl auf Grund der allgemeinen Sachlage und in Folge der von Med und Grigh drohenden Umfassung, übrigens aber freiwillig und unde-lästigt — räumte. Dieser Umstand scheint dem Marschall Basaine Beranlassung gegeben zu haben, sich in seinem Schlachtbericht sir "undesiegt" zu erklären, hat ihm auch den Glückwunsch des Kaisers Napoleon eingetragen: "Vous avoz rompu le charme!"

Der zweifelhafte Werth biefes Erfolges wird aber flar, wenn

<sup>\*) 2., 3., 25., 26., 28.</sup> Brigade gegen bie vier Divifionen bes 3. Frangofifden Rorps und die Divifion Grenier bes 4.

man erwägt, daß Preußischer Seits ein weiteres Borbringen weber beabsichtigt, noch überhaupt möglich war. In nächster Nähe auf eine große Festung gestützt, hatten die Franzosen doch allen Boden verloren, welcher außerhalb der Schusweite der Forts lag; innershalb derselben nach eigenem Ermessen das Schlachtseld zu räumen, konnte ihnen freilich nicht streitig gemacht werden. —

Die eigentliche Bebeutung bes auf bem rechten Moseluser errungenen Ersolges mußte aber nun auf bem linken hervortreten. Dieser Gebanke, welcher gewissermaßen instinktiv zur Schlacht gestührt hatte, wurde im Hauptquartier Sr. Majestät zu Herny sogleich mit voller Bestimmtheit ersaßt, wie dies in den Direktiven vom 15. August klar ausgesprochen ist: "Die Berhältnisse, unter welchen das I. und VII. Armee-Korps, sowie Theile der 18. Insanterie-Division gestern Abend einen Sieg ersochten, schlossen jede Bersolgung aus. Die Früchte des Sieges sind nur durch eine kräftige Offensive der II. Armee gegen die Straßen von Metz nach Berdun zu ernten."

In der That wurde durch die Schlacht bei Colombey-Nouilly der Abzug des Gegners auf Verdun so verzögert, daß es möglich wurde, durch die Schlacht bei Vionville—Mars la Tour jene Bewegung völlig zum Stillstand zu bringen und darauf in der Schlacht bei Gravelotte—St. Privat zu jenem umfassenden und entscheidenden Angriff von Westen her vorzugehen.

So bilben die Ereignisse bes 14. August bas erfte Glied in ber Reihe ber großen Kämpfe um Metz, welche zunächst zur Einschließung und schließlich zur Waffenstreckung ber Französischen Hauptarmee führten.



Anlage 15. Verlustliste für die Schlacht bei Colomben=Nouilln. I. Armee-Korps:

|                                                 | Tobt of<br>ber B                             | ber in i<br>erwunt<br>ftorben | una     | 86                                           | erwunbet |         | Be                                           | rmißt   |         |                                              | Summa.  |         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|
| Stabe und Truppentheile.                        | Offiziere und<br>Offizierbienft-<br>thuenbe. | Nannic.                       | Pferbe. | Offiziere unb<br>Offizierbienft-<br>thuenbe. | Mannic.  | Pferbe. | Offiziere und<br>Offizierbienst-<br>thuenbe. | Manufd. | Pferbe. | Offigiere unb<br>Offigierbienft-<br>thrente. | Mamilc. | Pferbe. |
| 1. 3nf .= Divifion.                             |                                              |                               |         |                                              |          |         |                                              |         | П       |                                              |         |         |
| Stab der 1. 3nf. Div.                           | -                                            | -                             | -       | 1                                            | -        | -       | -                                            |         | -       | 1                                            | -       | -       |
| Stab der 1. Inf. =                              |                                              |                               | 1       |                                              |          |         |                                              |         |         |                                              | 20      |         |
| My West Over                                    |                                              |                               |         |                                              |          | -       |                                              |         | (=      |                                              | = 1     |         |
| William / Canal                                 |                                              |                               |         |                                              |          |         |                                              |         |         |                                              |         |         |
| Brig.   Pring (1.2) ppr.)                       | _                                            | -                             | _       | -                                            | 6        | _       | -                                            | -       |         | _                                            | 6       | _       |
| 5. Oftpr. 3nf.                                  |                                              | 100                           |         |                                              |          |         |                                              |         |         |                                              |         |         |
| Regt. Nr. 41 .                                  |                                              | 7                             | 2       | 1                                            | 46       | -       | -                                            | 2       | -       | 1                                            | 55      | 1       |
| (2. Dftpr. Gren.                                |                                              | 107                           |         | 177                                          | 110      | 0       |                                              | 07      |         | -00                                          |         |         |
| 2. Inf Regt. Nr. 3                              | 6                                            | 137                           | 6       | 17                                           | 418      | 2       |                                              | 27      | -       | 23                                           | 582     |         |
| Brig. 6. Oftpr. 3nf Regt. Rr. 43                | 11                                           | 202                           | 3       | 21                                           | 519      |         | _                                            | 14      | 1       | 32                                           | 735     | 3       |
| Oftpr. Jäger-Bat. Dr. 1                         | 3                                            | 80                            | _       | 8                                            | 209      | _       |                                              |         | _       | 11                                           | 289     | _       |
| itth. Drag. Regt. (Bring                        |                                              |                               |         |                                              | 15.50    |         |                                              |         |         | 100                                          | 200     |         |
| Albrecht von Breugen)                           |                                              |                               |         |                                              | 1        |         |                                              | -       |         |                                              |         |         |
| Mr. 1                                           | -                                            | 1                             | 3       | -                                            | 3        | 2       | -                                            | -       | -       | -                                            | 4       |         |
| 1. Fuß-Abtheilung Oftpr.                        |                                              | -                             | 04      | -                                            | 40       | 23      |                                              | 1.      |         | _                                            |         |         |
| Feld-ArtRegts. Nr. 1                            | - 44                                         | 5                             | 34      | 7                                            | 40       |         | _                                            |         | _       | 7                                            | 45      | 5       |
| Summa:                                          | 20                                           | 432                           | 49      | 55                                           | 1241     | 27      | _                                            | 43      | 1       | 75                                           | 1716    | 7       |
| 2. 3nf. Divifion.                               | 1                                            | . /                           | 119     |                                              | = 0      |         |                                              |         |         |                                              |         |         |
| Stab ber 3. 3nf.                                |                                              |                               | 118     |                                              | 13       |         |                                              |         |         |                                              |         |         |
| Brig                                            | -                                            | _                             | 2       | -                                            | -        | _       | -                                            | -       | _       |                                              | _       | 14      |
| 3. 3nf.= 3. Oftpr. Gren.                        |                                              | 1                             |         | 16.5                                         | 10.1     |         |                                              |         |         |                                              | P       |         |
| Brig. ) Regt. Rr. 4                             | 9                                            | 76                            | 7       | 10                                           | 380      | 3       | -                                            | 27      | 2       | 19                                           | 483     | 1       |
| 7. Oftpr. 3nf.=                                 |                                              |                               | 10      |                                              |          |         |                                              |         |         |                                              |         |         |
| Regt. Nr. 44 .                                  | 8                                            | 126                           | _       | 15                                           | 324      | 3       | -                                            | 12      |         | 23                                           | 462     |         |
| 1. Inf. 4. Oftpr. Gren. Regt. Nr. 5 (1.         |                                              |                               |         |                                              | 1        |         |                                              |         |         |                                              |         |         |
| Brig. ( u. 2. Bat.)                             |                                              |                               | _       |                                              | 10       | _       | _                                            | _       |         | -                                            | 10      | _       |
| Ditpr. Drag.=Regt. Nr.10                        |                                              | 3                             | 3       | -1                                           | 8        | 12      | _                                            | _       | _       |                                              | 11      | 1       |
| B. Fuß-Abtheilung Oftpr.                        |                                              |                               | 110     |                                              | - 17     | 150     |                                              |         |         |                                              |         |         |
| Feld-ArtRegts. Nr. 1                            | -                                            | 1                             | 2       | -                                            | 7        | 6       | -                                            | -       | -       |                                              | 8       |         |
| . Feld = Pionier = Romp.                        |                                              |                               | 15.1    |                                              |          |         |                                              |         |         |                                              | - 7     |         |
| I. AR                                           | -                                            | 1                             | _       | -                                            | 3        | -       | -                                            | -       | -       | -                                            | 4       | -       |
| San. Detachement Nr. 2                          | -                                            | 005                           | _       | -                                            |          | _       | _                                            | -       | _       | -                                            | 1       | -       |
| Summa:                                          | 17                                           | 207                           | 14      | 25                                           | 733      | 24      | -                                            | 39      | 2       | 42                                           | 979     | 4       |
| W. T OV 6 101                                   |                                              |                               |         |                                              |          |         |                                              |         |         |                                              |         |         |
| Rorps Art. I. A. R. (Reis                       |                                              | 1                             | 15      |                                              | 7        | 11      |                                              |         |         | =                                            | 0       | o       |
| tende u. 2. Fuß-Abthl.)<br>SanDetachement Nr. 3 |                                              |                               | 10      | 1                                            | _ '      | 1       |                                              |         |         | 1                                            | 8       | 2       |
| oun. Detaujement Itt. 5                         | -                                            |                               | - 1     |                                              |          | - 4     |                                              |         |         | 1                                            | 10000   |         |

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |

Anlage 15.
Liste für die Schlacht bei Colomben=Nouilly.

# Verlustliste für die Schlacht bei Colomben=Nouilly. I. Armee-Korps:

|                                                    | ber B                                        | ber in i<br>erwunt<br>ftorben | ung     | 8                                            | erwundet   |        | Be                                           | rmißt   |         |                                              | Eumma.   |         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|----------|---------|
| Stabe und Truppentheile.                           | Offiziere und<br>Offizierbienfi-<br>thuende. | Mannic.                       | Pferbe. | Difiziere und<br>Offizierbienft-<br>thuende. | Mannfc.    | Pferbe | Offigiere und<br>Offigierbienft-<br>thuenbe. | Mannic. | Pferbe. | Offiziere und<br>Offizierbienft-<br>thrende. | Mannich. | Pferbe. |
| 1. Inf Divifion.                                   |                                              |                               |         | -                                            |            |        |                                              |         |         |                                              |          |         |
| Stab der 1. Inf. Div.<br>/Stab der 1. Inf. =       | =                                            | -                             | -       | 1                                            | -          | -      | -                                            | -       |         | 1                                            |          | -       |
| Brig                                               | _                                            | _                             | 1       | _                                            |            | _      | _                                            | _       | _       | _                                            | _        | 1       |
| 1. 3nf Gr. Regt. Rron-                             |                                              |                               |         |                                              |            |        |                                              |         | П       |                                              |          |         |
| Brig. (pring (1.Oftpr.)                            |                                              |                               |         | _                                            | 6          |        |                                              | Ш       |         |                                              | 6        |         |
| 15. Oftpr. 3nf.                                    |                                              |                               |         |                                              |            |        |                                              |         |         |                                              |          | F       |
| Regt. Dr. 41 .                                     |                                              | 7                             | 2       | 1                                            | 46         | -      | -                                            | 2       | -       | 1                                            | 55       |         |
| 2. 3nf ) Regt. Dr. 3                               | 6                                            | 137                           | 6       | 17                                           | 418        | 2      |                                              | 27      | _       | 23                                           | 582      |         |
| Brig. 16. Oftpr. 3nf                               | 1.3                                          |                               | 15      |                                              | 130        |        |                                              |         |         |                                              | 100      |         |
| Regt. Nr. 43                                       | 11                                           | 202                           | 3       | 21                                           | 519<br>209 | -      | -                                            | 14      | 1       | 32                                           | 735      |         |
| Oftpr. Jäger-Bat. Nr. 1<br>Litth. DragRegt. (Prinz | 3                                            | 80                            |         | 8                                            | 209        |        |                                              |         | П       | 11                                           | 289      | -       |
| Albrecht von Breugen)                              |                                              |                               |         |                                              |            |        |                                              |         |         | 1                                            |          |         |
| Mr. 1                                              | -                                            | 1                             | 3       | -                                            | 3          | 2      | -                                            | -       | -       | -                                            | 4        |         |
| Feld-ArtRegis. Rr. 1                               | _                                            | 5                             | 34      | 7                                            | 40         | 23     |                                              |         |         | 7                                            | 45       | 5       |
| Summa:                                             | 20                                           | 432                           | 49      | 55                                           | 1241       | 27     | =                                            | 43      | 1       | 75                                           | 1716     | 7       |
| 2. 3nf Divifion.                                   |                                              |                               |         |                                              | - 1        | Ty     |                                              |         |         |                                              | -        |         |
| Stab ber 3. 3nf.                                   |                                              |                               | 1.3     |                                              |            | Ш      |                                              |         |         |                                              |          |         |
| Prig                                               | -                                            | -                             | 2       | -                                            | =          | _      | -                                            | _       | _       | -                                            | _        |         |
| B. Inf. 3. Offpr. Gren. Brig. ) Regt. Rr. 4        | 9                                            | 76                            | 7       | 10                                           | 380        | 3      |                                              | 27      | 2       | 19                                           | 483      |         |
| Brig. Regt. Rr. 4 7. Oftpr. Inf.                   | 9                                            | 40                            | '       | 10                                           | 360        | 3      | =                                            | 21      | 2       | 19                                           | 480      | 1       |
| Regt. Nr. 44 .                                     | 8                                            | 126                           | -       | 15                                           | 324        | 3      | -                                            | 12      | _       | 23                                           | 462      |         |
| . Inf. 4. Oftpr. Gren. Spria Regt. Nr. 5 (1.       |                                              |                               | 10      |                                              |            |        | 100                                          |         |         |                                              |          |         |
| Brig. ( n. 2. Bat.)                                | -                                            | -1                            |         | _                                            | 10         | _      | _                                            | _       |         | -                                            | 10       | _       |
| Oftpr. Drag Regt. Mr.10                            | -                                            | 3                             | 3       | -                                            | 8          | 12     | -                                            | -       | _       | -                                            | 11       | 1       |
| 3. Fuß-Abtheilung Oftpr. Feld-Art Regts. Nr. 1     | _                                            | 1                             | 2       |                                              | 7          | 6      | 1                                            |         |         |                                              | 8        |         |
| . Weld - Bionier - Romp.                           |                                              | 1                             | -       |                                              |            | ٥      |                                              |         |         |                                              |          |         |
| I. A. R                                            | -                                            | 1                             | -       | -                                            | 3          | -      | -                                            | -       | -       | -                                            | 4        | -       |
| San. Detachement Nr. 2                             | 17                                           | 207                           | -       | 25                                           | 733        | 24     | -                                            | -       | -       | -                                            | 979      | -       |
| Summa:                                             | 14                                           | 207                           | 14      | 20                                           | 100        | 24     | _                                            | 39      | 2       | 42                                           | 979      | 4       |
| Porps-Art. I. A. R. (Rei-                          |                                              | 1 13                          |         |                                              |            | . 1    |                                              |         |         |                                              |          |         |
| tende n. 2. Tuß-Abthl.)                            | -                                            | 1                             | 15      | -                                            | 7          | 11     | -                                            | -       | _       | -                                            | 8        | 2       |
| San Detachement Rr. 3                              | -                                            | -                             | 1       | 1                                            | -          | 1      | -                                            | -       | -       | 1                                            | -        | 14      |

|                                                   |      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1             | A. sabet. |         | Bet                                        | mißt.    |        | 8                                            | umma.  |         |
|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|---------|--------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------|--------|---------|
| Stabe und Truppe                                  | n+e  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.3    | Cap.          |           |         | cuit.                                      |          |        | Offiziere und<br>Offizierbienst-<br>thuende. |        |         |
| Stab ber 1.                                       |      | Miss .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 2    | Here 3        | Mannid.   | Pferbe. | ffiziere un:<br>ffizierbienfi-<br>thuende. | Mannic   | 9      | Herb<br>Buen                                 | Mann!& | Pferbe. |
| 5. Dftpr. 9                                       |      | Children Chi | Wiere. | 50            | Ma        | Bfe     | GG T                                       | Dea      | Pferbe | EE T                                         | Ma     | The     |
| 2. Oftpr                                          | B    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      |               | 1         | 1       |                                            |          |        |                                              | 1      |         |
|                                                   | 1-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | -             | -         | -       | _                                          | _        | -      |                                              | -      | -       |
| of Tinifion                                       | 1    | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |               | 100       | Ш       |                                            |          | į.     |                                              |        |         |
| Juf Division.                                     | 1-   | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | =             | -         | 1       | -                                          |          | 1      | -                                            | -      |         |
| 3uf Tiv.                                          |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2             | (2)       | 1       |                                            |          |        | 2                                            |        |         |
| -10 " Stab 0                                      | .1 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | -             |           | 1       | _                                          |          |        | -                                            |        |         |
| 1 2 Sult Cillie                                   | 6    | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 7             | 190       | 2       |                                            | 2        | _      | 13                                           | 264    |         |
| as info yether and Heat.                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 16.61         |           |         |                                            | 2        |        | 1000                                         |        |         |
| Brig. Dann. Fuj. Hgt.                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 100           |           |         |                                            | 1        |        | 1                                            |        |         |
| 2 Bat) Out                                        | 8    | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 12            | 343       | -       | _                                          | 31       | -      | 20                                           | 47 %   |         |
|                                                   | 7    | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6      | 22            | 334       | 1       |                                            | 6        | 1      | 29                                           | 463    |         |
| 26. 3uf. 6. Wefteb. 3uf.                          |      | 1,2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | О      | 22            | 3.74      | 1       | -                                          | 0        | 1      | 20                                           | 400    |         |
| WITH LAND AND DO                                  | 5    | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      | 16            | 389       | -       | 3-4                                        | _        | _      | 21                                           | 525    | _       |
| 21 Mat 92r 7                                      | 1    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | 2             | 34        | 1       | -                                          | _        | _      | 3                                            | 46     |         |
| Weftph. Jag. R. Nr. 8<br>1. Weftph. Buf. R. Nr. 8 | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | $\rightarrow$ | 4         | 7       | 1-                                         | -        | -      | -                                            | 4      | 1       |
| 1. Befth. Befth Feld-                             | 1 2  | 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.5    |               | 3.0       |         |                                            |          |        | 1                                            |        |         |
| Art. Regts. Dir. 7                                | 4    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30     | 2             | 28        | 34      | -                                          | 1        |        | 6                                            | 40     | 5       |
| Feld - Bionier = Komp.                            |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               | 1         | 2       |                                            |          |        |                                              |        |         |
| vII. 21. 31. 1                                    |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |           |         | -                                          | $\equiv$ |        |                                              | ī      | Œ       |
| Summa:                                            | 131  | 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36     | 63            | 1323      | 49      |                                            | 40       |        | 1 94                                         | 1815   | 8       |
| 14. 3nf. Divifion.                                | "    | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      | 00            | 1020      | -       |                                            | 1        | 1      |                                              |        |         |
| 7. 3nf. Miederrh. Fuf.                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |           |         |                                            |          | 1      |                                              |        |         |
| Brig.   Regt. Dr. 39                              | _    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      |               | 2         | _       | -                                          | -        | 1      | I                                            | 2      | -       |
| 5. Beftph 3nf.                                    |      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |           |         |                                            | 1        | 1      |                                              | 3      |         |
| Regt. Dr. 53                                      | 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |           |         |                                            |          | 1      | 1 2                                          |        |         |
| 3. 3nf. (1. u. 2. Bat.)                           | 2    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +      | 5             | 56        | -       | -                                          | -        | -      | 7                                            | 65     |         |
| Brig. 2. Hannov Inf                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               | ř.        |         |                                            |          |        |                                              |        |         |
| (1. u. 2. Bat.)                                   | -    | .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 3             | 47        | -       |                                            | 2        |        | 3                                            | 53     |         |
| Fuß-Abth. Weftph. Feld.                           |      | . 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               | -         |         |                                            | -        |        |                                              | 0.,    |         |
| 21rt. R. Dr. 7 (1. leichte                        |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |           |         |                                            | 1        |        | 1 1                                          |        |         |
| Batterie)                                         | 1    | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | -             | -         | -       | -                                          | -        | -      | - 1                                          | ъ.     |         |
| Summa:                                            | 2    | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 8             | 105       | _       |                                            | 2        | _      | 10                                           | 120    | _       |
| orvē-Artia. VII. AK.                              | 1    | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |           |         | 1                                          |          |        | 1                                            |        |         |
| (Reit. u. 2. Fuß-Abth.)                           | 1    | : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |               | :3        | : 5     | 1                                          | !        | !      | 1 :                                          | .4     |         |

| entheile.  | Tobt ober in Folge ber Bermunbung geftorben. | Bermunbet.                            |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| t. Nr. 1.  | 1) BrLt. v. Alvensleben.                     | 1) Br. vt. Mejer.                     |
|            | 2) Sec 2t. v. Arnim.                         | 2) . v. Andbuich.                     |
|            | a) . Bertram.                                | 3) Sec. 21. Gr. v. Schlip             |
|            |                                              | 4) . Grabe.                           |
|            |                                              | 5) . Gufovius.                        |
|            |                                              | 6) · Mueller.                         |
|            |                                              | 7) Bort. Gabnr. Baum=                 |
|            |                                              | s) - v. Wafie<br>lewsti               |
|            |                                              | 1) Dajer Munt.                        |
|            |                                              | 2) Sptm. Doffbauer.                   |
|            |                                              | 3) . Buppel.                          |
|            |                                              | 4) Sec. et. Boffmann.                 |
|            |                                              | 5) · Korfd.                           |
|            |                                              | 6) . Ottzenn.                         |
|            |                                              | 7) . Gauda.                           |
| gr. Nr. 4. | 1) Spim. v. Schulten=                        | 1) Pr.28t. Erdmann.                   |
|            | dorff.                                       | 2) . v. Donat.                        |
|            | 2) Mnders.                                   | 3) Sec.: 81. Reylaff.                 |
|            | 3) - Wahl.                                   | 1) . v. Sanden.                       |
|            | 1) Br. 2t. v. Diezelsth.                     | 5) Ruhnau.                            |
|            | 5) Sec. rt. Kroczewski.                      | 6) Schall.                            |
|            | 6) Behnte.                                   | 7) s Orth.                            |
| ĺ          | 7) Boehm.                                    | H) Remh.                              |
|            | 8) Port. Fahne. Baul.                        | 9) Port Fähne. v.d. Groe              |
|            | 9) Bice-Felbm. Krüger.                       | ben<br>1) Vice-Felbw. Fiebel-<br>forn |
| t. Nr. 44. | 1) Hptm. v. Buttkamer.                       | 1) Major Dallmer.                     |
| 311. 43.   | 2) Br. Lt. v. Windheim I.                    |                                       |
| i          | 3) A Rüngel I.                               | 3) Hrtm. Caspari.                     |
|            | 4) v. Schmidt.                               | 4) Br. ft. v. Berger.                 |
|            | 5) Sec. 21. v. Dioszeghi.                    | 5) - Himml.                           |
|            | 6) Schneider.                                | 6) Gec. 21. v. Zambrzydi              |
|            | 7) Johanneffon.                              | 7) v. Widede.                         |
|            | 8) Bice-Felbm. Biellusch.                    | 8) Ghönborn.                          |
|            |                                              | 9) Pannit.                            |
|            |                                              | 10) - Borchmann.                      |
|            | 1                                            | 11) • Blech.                          |
|            |                                              | 12) Bice-Feltw. Baring. 13) Riebel.   |
|            | İ                                            | 13) - Riedel.                         |
|            |                                              |                                       |
| dement     | 1                                            | 15) . Ruchein.                        |

Namentliches Berzeichniß ber gebliebenen ober verwundeten Offiziere und Offizierdienstthuenden.

| Ctabe und Truppentheile.  | Tobt ober in Folge ber Berwundung gestorben.   | Berwundet.                               |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stab der 1. Inf. Div.     | i                                              | 1) Gen.: Et. v. Bentheim.                |
| 5. Oftpr. 3uf. R. Rr. 41. |                                                | 1) Sptm. v. Doering.                     |
| 2. Oftpr. Gren R. Dr. 3.  | 1) Spim. v. Rluefer.                           | 1) Major v. Arnim.                       |
| 2. ~                      | 2) - Freund.                                   | 2) Sptm. Schroeder.                      |
|                           | 3) Br Lt. Guenfte.                             | 3) - Herrmann.                           |
|                           | 4) Bec. et. Ralau-                             | 4) - Begener.                            |
|                           | v. Hoven.                                      |                                          |
|                           | 5) PortFähne. Borb.                            | 6) Duedenfeldt.                          |
|                           | ftaedt. 6) Bice-Feldw. Battle.                 | 7) Sec. 21. Luetten.<br>8) - Raurach.    |
|                           | of Sicconstant Cutter.                         | 9) . v. Livonius.                        |
|                           |                                                | 10) - Besztalups.                        |
|                           |                                                | 11) Rosencranz.                          |
|                           |                                                | 12) - Borbstaedt.                        |
|                           | 1                                              | 13) · Troebnet.                          |
|                           |                                                | 14) - Gerlach.<br>15) - Orthmann.        |
|                           |                                                | 16) . Liebermann.                        |
|                           |                                                | v. Sonnenberg.                           |
|                           |                                                | 17) Bort. Bahnr. D. Foel-                |
|                           |                                                | ferfamb.                                 |
| 6. Oftpr. Inf. R. Rr. 43. |                                                | I T                                      |
|                           | v. Wuthenow.                                   |                                          |
|                           | 1) Spim. Frh. v. d. Trent. sen. v. Roenigsegg. |                                          |
|                           | v. Horn.                                       | 4) - Brausewetter.<br>5) - Cramer.       |
|                           | 4) - Janh.                                     | 6) Sec. 8t. Behme.                       |
|                           | 5) Br. 2L Bar. v. Buhl.                        |                                          |
|                           | gen. Schimmelpen.                              | 8) • Saders.                             |
|                           | ning v. d. Oye.                                | dorff L                                  |
|                           | 6) SecLt v. d. Often.                          | 9) · Leiftner.                           |
|                           | Saden. 7) • Tischler II.                       | (Dut. t.)                                |
|                           | 8) Gauly.                                      | 11) : Gujovius.                          |
|                           | 2) · Roffact II.                               | 13) - Rogalla-                           |
|                           | 10) Bort. Babnr. b. Glafe:                     |                                          |
|                           | napp.                                          | 14) Bort. Fabur. Schmidt-                |
|                           | 11) • Muller-                                  | mann. v. Wuthenow.                       |
|                           | v. Brause.                                     | . 15) Port. Föhne. Eltefter.             |
|                           |                                                | 16) . b. Sauden.                         |
|                           |                                                | 17) Bice-Feldw. Hehmuth. (18) - Rüllner. |
|                           |                                                | 19 Untereffis. b. Rnobloch.              |
|                           |                                                | 20) Beroch.                              |
|                           |                                                | 21) - 230th.                             |

| Stabe und Truppentheile.                      | Tobt ober in Folge ber Bermunbung geftorben.                                                                                                                              | Bermunbet.                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oftpr. Säger-Bat. Nr. 1.                      | 1) PrLt. v. Alvensleben.<br>2) SecLt. v. Arnim.<br>3) Pertram.                                                                                                            | 1) Pr. VI. Wejer. 2) . v. Kydbufch. 3) Sec. L. Gr. v. Schlip- penbach. 4) . Grabe. 5) . Gufovius. 6) . Wueller. 7) PortFähnr. Baum- gart. 8) . Bafie-                             |
| 1. Fuß-Abth. Oftpr. Felds<br>ArtRegts. Nr. 1. |                                                                                                                                                                           | lewsfi.  1) Majer Munt.  2) Hount. Hoffbauer.  3) Buppel.  4) SecPl. Hoffmann.  5) Rorfch.  6) Uttgenn.  7) Budda.                                                                |
| 3. Oftpr. GrRegt. Nr. 4.                      | 1) hotm. v. Schulten= dorff. 2) - Anders. 3) - Wahl. 4) Pr. Pt. v. Diezelsty. 5) Sec. Lt. Kroczewski. 6) - Behnte. 7) - Boehm. 8) PortFahne. Baul. 9) Bice-Geldw. Krüger. | 1) Br. et. Erdmann. 2) v. Donat. 3) Sec. et. Reylaff. 4) v. Sanden. 5) Ruhnau. 6) s Schall. 7) z Orth. 8) Renth. 9) Port. Fähne v. d. Groeben.                                    |
| 7. Oftpr. Inf., Agt. Nr. 44.                  | 1) Sptim. v. Buttkamer. 2) Br. Lt. v. Windheim I. 3) * Kingel I. 4) * v. Schmidt. 5) Sec. Lt. v. Dioszeghi. 6) * Schneider. 7) * Johannesson. 8) Bice-Feldw. Piellusch.   | 3) sptm. Caspari. 4) Pr. Lt. v. Berger. 5) Simml. 6) Sec. Lt. v. Zambrzydi. 7) v. Widede. 8) Schönborn. 9) Haunit. 11) Borchmann. 11) Blech. 12) Bice-Feldw. L'aring. 13) Riebel. |
| Sanitäts. Detachement<br>Nr. 3 (2 Settion).   |                                                                                                                                                                           | 16) Rother. 15) Ruchein. 1) Sec. Et Kunheim.                                                                                                                                      |

VII. Armee-Korps.

|                                                                                       | Tobt of<br>ber B                             | der in i<br>erwund<br>florben | Folge<br>ung | - 80                                         | rmunbet. |         | Ber                                          | mißt.   |        | 6                                            | Summa.   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------|----------|---------|
| Stabe und Truppentbeile.                                                              | Offiziere und<br>Offizierbienft-<br>thuende. | Manusch.                      | Pferbe.      | Offiziere unb<br>Offizierbienft.<br>thuenbe. | Mannic.  | Pferbe. | Offiziere und<br>Offizierbieust-<br>thuende. | Manufc. | Pferbe | Offiziere und<br>Offizierbienft-<br>thuende. | Manusch. | Pferbe. |
| General-Rommando                                                                      | -                                            | =                             | _            | -                                            | 1        | 1       |                                              | _       | _      | -                                            | 1        | 1       |
| 13. 3nf Divifion.                                                                     |                                              |                               |              |                                              |          |         |                                              |         |        |                                              |          |         |
| Stab der 13. Inf. Div. /Stab d. 25. Inf.                                              | -                                            | -                             | 1            | -                                            | -        | 1       | -                                            | -       | -      | -                                            | -        | 2       |
| Brig.                                                                                 | -                                            | =                             | -            | 2                                            | -        | 1       | =                                            | -       | -      | 2                                            | -        | 1       |
| 25. 3nf. 2 1. Weftph. 3nf. 25. 3rf. 25. 3rf. 25. 3rf. 3rg. 3rg. 3rg. 3rg. 3rg.        | -6                                           | 72                            | 3            | 7                                            | 190      | 2       | -                                            | 2       | -      | 13                                           | 264      | 5       |
| Nr. 73 (1. u.<br>2. Bat.)<br>12. Westph. Inf.                                         | 8                                            | 96                            | 3            | 12                                           | 343      | -       | =                                            | 31      | _      | 20                                           | 47)      | 3       |
| 26. 3uf. ( Regt. Rr. 15<br>Brig. (6. Beftph. 3uf.                                     | 7                                            | 123                           | 6            | 22                                           | 334      | 1       | -                                            | 6       |        | 29                                           | 463      | 7       |
| Regt. Nr. 55                                                                          | 5                                            | 136                           | _            | 16                                           | 389      | _       | -                                            | _       |        | 21                                           | 525      | _       |
| Beftph. Jag. Bat. Rr. 7<br>1. Beftph. Suf. R. Rr. 8                                   | 1                                            | 12                            | 3            | 2                                            | 34       | 7       | ++                                           | -       | -      | 3                                            | 46       | 10      |
| 3. Fuß-Abth. Weftph Feld-<br>Art. Regts. Hr. 7                                        | 4                                            | 11                            | 20           | 2                                            | 28       | 1       |                                              | 1       |        | 6                                            | 40       | 54      |
| 2. Feld - Bionier - Romp.<br>VII. A. R.                                               | _                                            | 1                             |              |                                              | 1        | 2       |                                              | _       |        | _                                            | 2        | 9       |
| Sanitats-Detachem. Nr. 1                                                              | -                                            | 1                             | _            | -                                            | -        | -       | -                                            | _       | _      | -                                            | 1        | _       |
| Summa:                                                                                | 31                                           | 452                           | 36           | 63                                           | 1323     | 49      | -                                            | 40      | -      | 94                                           | 1815     | 85      |
| 14. Inf. Divifion.<br>27. Inf. Mieberrh. Fiff. Brig.   Regt. Nr. 39<br>5. Weftph Inf. | -                                            | -                             |              | -                                            | 2        | -       | _                                            |         | _      | 2                                            | 2        | -       |
| 28. Inf. = (1. u. 2. Bat.)<br>Brig.   2. Hannov. Inf. =                               | 2                                            | 9                             | -            | 5                                            | 56       | -       | -                                            | _       | -      | 7                                            | 65       | -       |
| Regt. Nr. 77<br>(1. u. 2. Bat.)<br>1. Kuß-Abth. Westph. Feld-                         | -                                            | 4                             | -            | 3                                            | 47       | -       | _                                            | 2       | -      | 3                                            | 53       | -       |
| Art. R. Rr. 7 (1. leichte Batterie)                                                   |                                              | _                             | 1            | _                                            | _        | _       | _                                            | _       |        | _                                            | _        | 1       |
| Summa:                                                                                | 2                                            | 13                            | 1            | 8                                            | 105      | -       | -                                            | 2       | -      | 10                                           | 120      | 1       |
| Korps-Artifl. VII. A R.<br>(Reit. u. 2. Fuß-Abth.)                                    | _                                            | 1                             |              |                                              | 3        | 5       | _                                            |         |        | _                                            | 4        | 5       |
| Gefammtverluft des VII.<br>Armee Korps:                                               | 33                                           | 466                           | 37           | 71                                           | 1432     | 55      | _                                            | 42      |        | 104                                          | 1940     | 92      |

Namentliches Verzeichniß ber gebliebenen ober verwundeten Offiziere und Offizierbienstthuenben.

| Stabe und Eruppentheile.                   | Tobt ober in Folge ber Bermunbung gestorben.                                                                                                      | Bermunbet.                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stab der 25. InfBrig.                      |                                                                                                                                                   | 1) GenMajor Bar. v. d.<br>Often- gen. Saden.<br>2) PrLt. Herwarth-<br>v. Bittenfeld.                                                                                                                                                               |
| 1. <b>Bestphäl</b> . Inf.=Regt.<br>Nr. 13. | 1) Sptm. Ritgen. 2) - Rommel. 3) Pr21. Bfiltemeyer. 4, Sec21. b. Hilft II. 5) - Alfter. 6) Bice-Feldw. Haale.                                     | 1) Major Klipfel. 2) Hotm. v. Hälft. 3) - Bedherrn. 4) PrLt. v. Gruben. 5) SecLt. Gescher. 6) - Matthias. 7) - v. Kleinforgen.                                                                                                                     |
| Hannov. FüsRegt. Nr.73<br>(1. u. 2. Bat.)  | 1) Sptin. p. Bardeleben. 2) * v. Oftau. 3) * Fischer. 4) PrLt. v. Massenbach. 5) * Braun. 6) SecLt. Fischer. 7) * Erdmann. 8) Port. Fähnr. Giese. | 1) DbLt. v. Deutsch. 2) Hoten. v. Petersdorff. 3) BrLt. Linde. 4) SecLt. v. Rehbinder. 5) v. Reber. 6) v. Beeren. 7) Meyer. 8) v. Kortz- fleisch. 10) v. Gerlach. 11) v. Ariger. 12) v. Araette.                                                   |
| 2. Bestphäl. Inf. Regt.<br>Nr. 15.         | 1) PrLt. v. Prondzynsti. 2) SecLt. Wischmeher. 3) - Müller. 4) - v. Bülow. 5) - Bismann I. 6) Feldw. Balster. 7) Vice-Feldw. Nauß.                | 1) Ob21. v. Rawec- ynnsti. 2) Major Bergius. 3) Herm. v. Fordenbeck. 4) Frhr. v. d. Onsfice-Hadsbenhausen II. 5) Pr2t. v. Langen. 6) Flach. 7) v. Burmb. 8) Sec2t. Theusner. 9) v. Rosché. 10) v. Damsbrowsti. 11) Frhr. v. d. Bussche- hinnefeld. |

| Stabe und Truppenthelle.                                         | Tobt ober in Folge ber<br>Berwundung gestorben.                                                      | Bermunbet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Westphäl. Inf. Regt. Rr. 15.  6. Westphäl. Inf. Regt. Rr. 55. | 1) hptm. v. Steinwehr. 2) pr. 20: Scheringer I. 3) . Großcurth. 4) . Galli. 5) . v. Böpping. haufen. | 12) Sec. Lt. v. Seyblit. 13) Baet. 14) v. Hugo. 15) Coekfeld. 16) Beffel. 17) Gravenstein. 18) Bantrup II. 19) Gellern. 20) Felbw. Barmeyer. 21) Rlofe. 22) Bice-Feldw. Brede. 1) Hytim. Fraastein- v. Niemsdorff. 2) Delins. 3) v. Sanit. 4) Br. 2t. v. Brause I. 5) Siret. v. Armin. 6) Frhr. v. Apr. 7) v. Leezzynski. 8) Sec. L. Klud I. 9) Scher. Redu I. 19) Scher. Schmidt. 11) Duchzer 12) John. 13) Fort. Hähn. Schmidt. 14) v. Engelbrechten II. 15) Bice-Feldw. Hoffbauer. 16) Sad. |
| Westphäl. Jäger Bat.<br>Rr. 7.                                   | 1) Saet. Perthes II.                                                                                 | 1) BrLt. Frhr. v. Rold-<br>hausen.<br>2) SecLt. Frhr. v. Der.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Fuß: Abthl. Westphäl.<br>Feld-Art. Regts. Nr. 7.              | 1) Br2t. Baehr.<br>2) SecLt. Borggreve.<br>3) Dieterici.<br>4) FortFähnr. König.                     | 1) Hptm. Schnadensberg.<br>berg.<br>2) Zec.:2t. Rühles<br>v. Lilienstern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Westphäl. Inf. Regt.<br>Nr. 53 (1. u. 2. Bat.)                | 1) Br26. v. Eschstruth. 2) - Rehl I.                                                                 | 1) Sptm. Schenk. 2) Sec. 2k. Bechem. 3) . Coppenrath. 4) Bice Seldw. Brauer. 5) Unteroffis. Starlowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Hannob. Inf.: Regt.<br>Nr. 77 (1. u. 2. Bat.)                 |                                                                                                      | 1) Br Lt. Wischer.<br>2) Sec Lt. Rheinen.<br>3) - Geppert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

IX. Armee-Korps.

|                                                             |                                              | ober a   | Ber.    | Bern                                         | ounbe    | t.      | Ber                                          | miß      | t,      | € ii                                         | nıma     |         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------|---------|
| Stabe und Truppentheile.                                    | Offigiere und<br>Offigierbienft-<br>thuenbe. | Mannich. | Pferbe. | Offiziere und<br>Offizierbienft-<br>rbuenbe. | Mannich. | Pferbe. | Offiziere und<br>Offizierbienft-<br>thuenbe. | Mannich. | Pferbe. | Offiziere und<br>Offizierbierft-<br>thuenbe. | Manuich. | Pferte. |
| 18. 3nf. Divifion.                                          |                                              | H        |         |                                              | -        |         |                                              |          |         |                                              |          |         |
| (Magdeb. Füß. Regt. Nr. 36<br>35. Inf. ) (2. u. 3. Bat.)    | -                                            | 12       | _       | =                                            | 19       | _       | -                                            | _        | _       | -                                            | 31       | _       |
| (Füf. Bat.)                                                 | -                                            | _        | -       | -                                            | 1        | _       | _                                            | 3        |         | _                                            | 4        | _       |
| Gefammtverluft bes IX.A. R .:                               | -                                            | 12       | -       | -                                            | 20       | -       | -                                            | 3        | -       | -                                            | 35       | -       |
| 1. Rav. Divifion.                                           |                                              |          |         |                                              |          |         |                                              |          |         |                                              |          |         |
| 1. Rav. (Rar. Regt. Königin (Boms<br>Brig. 1 merices) Rr. 2 | -                                            | _        | 1       | _                                            |          | _       | _                                            | -        |         | -                                            | _        | 1       |
| Brig. ! Graf Brangel                                        |                                              | _        | 2       | -                                            | 1        | 1       |                                              | _        | _       | -                                            | 1        | 3       |
| 1. reitende Batterie Oftpreuß. Feld-<br>ArtRegts. Rr. 1     | _                                            | _        | _       | _                                            | 3        | 3       | _                                            | Ш        | _       | _                                            | 3        | 3       |
| Gefammtverluft ber 1. Rav. Div .:                           | -                                            | -        | 3       | -                                            | 4        | 4       | -                                            | -        | =       | -                                            | 4        | 7       |
| 3. Rav. Divifion.                                           |                                              |          |         |                                              |          |         |                                              |          |         |                                              |          |         |
| 6. Rav. Rheinisches Ulanen . Regt. Brig.   Rr. 7            | _                                            |          | 2       | _                                            | 1        | 1       | -                                            |          |         |                                              | 1        | 3       |
| 7. Rav. Beftphälisches Ulan. Regt. Brig.   Dr. 5            | -                                            | _        |         | _                                            | _        | 1       | _                                            |          | _       |                                              |          | 1       |
| 1. reitende Batterie Beftphäl. Feld-<br>Art. Regts. Nr. 7   | _                                            | 1        |         |                                              |          |         | _                                            | _        | _       | $\leq$                                       | 1        |         |
| Gefammtverluft ber 3. Rav. Div .:                           |                                              | 1        | 2       | -                                            | 1        | 2       | -                                            | -        | -       | -                                            | 2        | 4       |

Gesammt - Verluft.

|                         | Tobt ober in Folge<br>ber Berwundung<br>geftorben. |             |         | 8                                            | rwund   | 180     | rniğt                                        | •       | Summa.  |                                  |         |         |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|
|                         | Offiziere und<br>Offizierbienft-<br>thuenbe.       | Mannic.     | Pferbe. | Offiziere und<br>Offizierbienst-<br>thuende. | Ranníc. | Pferde. | Offiziere und<br>Offizierbienft-<br>tonenbe. | Rannic. | Øferbe. | Offigiere und<br>Offigierbienft. | Mannic. | Pferte. |
| I. Armee-Korps          | 37                                                 | <b>64</b> 0 | 79      | 81                                           | 1981    | 63      | _                                            | 82      | 3       | 118                              | 2703    | 145     |
| VII Armee-Korps         | 33                                                 | 466         | 37      | 71                                           | 1432    | 55      | _                                            | 42      | _       | 104                              | 1940    | 92      |
| IX. Armee-Korps         | _                                                  | 12          | _       | -                                            | 20      | _       | _                                            | 3       | -       |                                  | 35      | -       |
| 1. Ravallerie- Division | _                                                  | _           | 3       | -                                            | 4       | 4       |                                              |         | _       | _                                | 4       | 7       |
| 3. Ravallerie-Division  | _                                                  | 1           | 2       | -                                            | 1       | 2       | _                                            | _       |         | _                                | 2       | 4       |
| Summa:                  | 70                                                 | 1119        | 121     | 152                                          | 3438    | 124     | _                                            | 127     | 3       | 222                              | 4684    | 248     |

### Nachträge und Berichtigungen.

I.

In ber Frangofifden Ausgabe biefes Wertes find von Seiten bes Neberfeters, Sauptmann im Frangofifden Generalftabe Cofta be Serba, einige ber bieffeitigen Angaben über bie Frangofifden Truppen burch folgenbe Zuste ergangt worben:

6. 178. Bu ber bort befinblichen Anmertung :

"Die Brigade Septeuil war am 3. mit ber Dibifion Douah marfdirt und hatte mit ihr zusammen bivonafirt; es fehlten berselben bie zwei Schwabronen bes 11. Regiments."

S. 180. 3n ber bort befinblichen Anmertung:

"Die von ben Babern bemerkte Abtheilung bestand aus ben zwei Bataillouen bes 74. Regiments, welche westlich ber Straße bivoualirt hatten und sich gegen ben zuerst bebrobten Buntt wendeten; sie wurden sofort nach bem rechten Flügel geführt, um bas 50. Regiment auf bem Gelsberge zu unterstützen. In Folge bessen traf ber Rajor v. Ebn er bei seiner Rekognoszirung in bas Lauterthal keine Truppen bort. Das 78. und 96. Regiment hatten nicht Theil an der Schlacht genommen; die Mannschaften dieser Regimenter, welche bas V. Rorps zu Gefangenen gemacht hatte, waren Rachzügler."

S. 193. Bu bem Abichnitte von Beile 17-20:

"Die Ravallerie ift nur bis an Riebfels herangeritten und hat ben Ort felbst nicht beseht. Das 2. Susaren-Regiment insbesondere führte zwischen 9 und 10 Uhr eine Retognoszirung längs der Abhänge öftlich
bes Geisberges aus und stellte fich dann an dem hohlwege, welcher von den drei Pappeln nach Altenstadt
führt, aus. In dieser Stellung vermittelte es die Berbindung der zwei Gruppen, in welche die Division
getheilt war, wurde aber von dort durch die Batterien beim Windhose vertrieben und ging über den Weg
nach der Sentung zwischen den Auppen 767 und 812."

G. 198. Bu ben Angaben in Beile 2 unb 3:

"Das Jäger-Bataillon, welches ber Ravallerie-Brigabe Ransonth zugetheilt war (S. 178) nahm nicht am Rampse Theil. Einige Reserviften, welche sich bei bem Bataillon ftellen wollten, waren mittelft Eisenbahntransport nach Weißenburg geschickt worben, aber an ber vorletten Station ausgestiegen, als man bas Kampsgetose vernahm. Diese Leute wurden später von dem 11. Preußischen Jäger-Bataillon gesangen genommen."

6. 199. Bu ben Angaben in ben Beilen 9 unb 10:

"Es waren bies Rachgugler und Leichtvermundete. Die Infanterie, welche auf ben hohen fichtbar wurde, war ein Theil bes 36. Regiments, bas auf Worth ju marfcirte."

6. 199. Bu ben Angaben in ben Reilen 12 unb 13 unb 6. 200 Beile 1 u. f.:

"Der Rudjug hatte nach folgenden Richtungen hin ftattgesunden: Das Tiraillenr Regiment, die Ravallerie und die Artillerie auf den Bergftraßen von Pfassenbronn, Reebourg und "du pigeonnier"; die Erfimmer der 2. Brigade, welche auf Bremmelbach zurudgedrängt worden waren, hatten Sulz über Birlembach, Ressenach, Memelhossen und Retschwiller erreicht; von Sulz waren das 74. und 50. Regiment nach Hagenau marschirt, das erftere auf der großen Straße, das andere über Oberbetschoorf; am 5. Morgens wurden diese Regimenter auf der Eisendhu nach Reichshossen befördert."

TT

E. 179 enthalt bie Aenferung, daß ber General Ducrot, als am 2. Anguft Abends in Borth bie Melbung bom Borruden ftarter feindlicher Kolonnen von Landan her einging, ber Divifion Donah befohlen habe, nicht nur bei Beigenburg fiehen zu bleiben, sondern auch eintretenden Falls den Rampf anzunehmen. Aus einer vor Aurzem erschienenen Broschieden, sondern du eintretenden Falls den Kampf anzunehmen. Aus einer vor Aurzem erschienenen Broschieden, sondernals Ducrot: "Guerro des frontidres. Wiesembourg. Reponso du general Ducrot de l'eint-major ellemand" geht hervor, daß dieser General einen solchen Befest nicht

gegeben, vielmehr in seinen Anordnungen leinen besonberen Werth auf bas Besthalten von Beigenburg gelegt hat. Der Befehl an die Division Douah, bei und in Weißenburg Stellung ju nehmen, ift von bem Marschall Mac Mahon bereits am 2. August gegeben worben.

#### III

- 6. 278, 3. 8 b. u.: Bor "unverrichteter Sache" ift einzuschalten: "unifte". 3. 2 b. u.: Sinter "Chatten. "Rattfanb".
- 6. 286, 3. 12. Anftatt "bei Bitfc" muß es beißen : "gegen Bitfc".
- €. 301, 3. 15 v. u. Anftatt "VIII. Armee-Rorps" muß es beißen: "VII. Armee-Rorps".
- S. 821. Die Anmertung hat auf Grund einer nachträglich eingegangenen Auftlarung nachftebenbe Fasiung erhalten: "Neberbracht bon einem Abjutanten bes Regiments Rr. 74, welcher auf Anregung seines Regiments-Rommanbeurs von bem General b. François ben Befehl erhalten hatte, jenen beiben Bataillonen, welche man bon ber Höhlich Drahtzug sab, bie Richtung gegen ben Besthang ber Spicerer Höhen anzuweisen.

#### Anlagen.

- C. 129 \*. Es muß heißen : "2. Suß-Abihl. Branbenb. Felb-Art.-Regts. Rr. 2" auflatt : "1. Fuß-Abihl. sc."
- S. 129 \* unb 130 \*. Unter "Tobt" ift beim 5. Braubenb. Inf.-Regt. Nr. 48 noch aufzunehmen: "Portspeefchnrich v. Random".
- E. 132 \*. Unter "2. Bermunbet, Infanterie-Regiment Rr. 74" muß es heißen: Br.-Lt. "Dobicipty" anfatt "b. Bobicibty", Sec.-Lt. "Deffow" anftatt: "Raffow".
- S. 183 \*. Unter "1. Tobt. Fufilier : Regiment Rr. 40" muß es heihen: Sec.-Lt. "Fuhling" anfatt: "Frühling". Unter "2. Berwundet": Sec.-Lt. "b. Laffaul;" anfatt: "b. Laffault".

Auf einzelnen Exemplaren bes Planes jur Edlacht von Colombep-Rouilly ift burd ein Berfeben bei ben Bezeichnungen ber Frangbfifden Truppen, welche bas Fort Bellecroix befest hatten, ber Zufah "(Brigabe Labaffet)" gemacht worben. Es waren bie betreffenben Truppen bekanntlich Theile ber Division Labeancoupet.

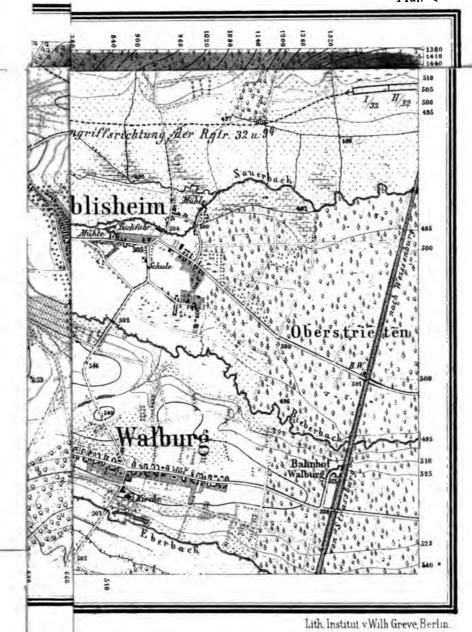

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |

Anlage 15. Verlustliste für die Schlacht bei Colomben=Nouilly. I. Armee-Korps:

|                                                                                                       | Tobt ober in Folge<br>ber Berwundung<br>gestorben. |         | Bermunbet. |                                              | Bermifit. |         | Ентта.                                         |         |         |                                              |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|--------|---------|
| Stabe und Truppentheile.                                                                              | Offiziere und<br>Offizierbienft-<br>thuende.       | Mannic. | Pferbe.    | Offiziere und<br>Offizierbienft-<br>thuenbe. | Mannic.   | Pferbe. | Diffigiere und<br>Diffigierbienft-<br>thuenbe. | Mannic. | Pferbe. | Offigiere unb<br>Offigierbienft-<br>threnbe. | Mamis. | Pferbe. |
| 1. 3nf Divifion.                                                                                      |                                                    |         |            |                                              |           |         |                                                |         |         |                                              |        |         |
| Stab der 1. Inf. Div.                                                                                 | -                                                  | -       | -          | 1                                            | _         | =       | -                                              |         | -       | 1                                            | =      | -       |
| Stab der 1. Inf. =                                                                                    |                                                    | -       | 1          | -                                            | -         | -       | _                                              | _       | _       | -                                            | _      |         |
| 1. Inf.   Gr. Regt. Krons<br>Brig.   prinz (1. Oftpr.)<br>Rr. 1                                       |                                                    | -       | _          | _                                            | 6         | _       | _                                              | _       |         | _                                            | 6      | _       |
| 5. Oftpr. Inf<br>Regt. Nr. 41.                                                                        |                                                    | 7       | 2          | 1                                            | 46        | _       | -                                              | 2       | _       | 1                                            | 55     |         |
| 2. Inf. 2. Oftpr. Gren. 2. Inf. 3. Regt. Nr. 3 Brig. 16. Oftpr. Inf.                                  | 6                                                  | 137     | 6          | 17                                           | 418       | 2       | -                                              | 27      | -       | 23                                           | 582    |         |
| Regt. Nr. 43                                                                                          | 11                                                 | 202     | 3          | 21                                           | 519       | -       | =                                              | 14      | 1       | 32                                           | 735    |         |
| Oftpr. Jäger-Bat. Nr. 1<br>Litth. DragRegt. (Brinz<br>Albrecht von Breußen)                           | 3                                                  | 80      |            | 8                                            | 209       |         |                                                |         |         | 11                                           | 289    |         |
| Rr. 1                                                                                                 | $\leftarrow$                                       | 1       | 3          | -                                            | 3         | 2       | -                                              | -       | -       | 1                                            | 4      |         |
| Feld-ArtRegts. Rr. 1                                                                                  |                                                    | 5       | 34         | 7                                            | 40        | 23      | _                                              | _       | _       | 7                                            | 45     | 5       |
| Summa:                                                                                                | 20                                                 | 432     | 49         | 55                                           | 1241      | 27      | =                                              | 43      | 1       | 75                                           | 1716   | 7       |
| 2. Inf Divifion.                                                                                      |                                                    | 1       | 119        |                                              |           | 17      |                                                | L.      |         |                                              |        |         |
| Stab der 3. Inf.                                                                                      | _                                                  | _       | 2          | _                                            | _         | _       | _                                              | _       |         | _                                            | _      | k       |
| 3. Juf. 3. Oftpr. Gren. Brig. Regt. Nr. 4.                                                            | 9                                                  | 76      | 7          | 10                                           | 380       | 3       | _                                              | 27      | 2       | 19                                           | 483    | 1       |
| 7. Oftpr. Inf<br>Regt. Rr. 44 .<br>(4. Oftpr. Gren                                                    | 8                                                  | 126     | _          | 15                                           | 324       | 3       | _                                              | 12      | _       | 23                                           | 462    |         |
| 1. Juf. (4. Ofter. Gren.)<br>Brig. (4. Ofter.)<br>Brig. (4. Ofter.)<br>Regt. Nr. 5 (1.<br>u. 2. Bat.) |                                                    |         |            |                                              | 10        |         |                                                |         |         |                                              | 10     |         |
| Oftpr. DragRegt. Nr.10<br>3. Fuß-Abtheilung Oftpr.                                                    | -                                                  | 3       | 3          | -                                            | 8         | 12      | $\equiv$                                       | =       |         | -                                            | 11     | 1       |
| Feld-ArtRegts. Nr. 1<br>1. Feld = Bionier = Komp.                                                     | -                                                  | 1       | 2          | -                                            | 7         | 6       | -                                              | -       | -       | -                                            | 8      |         |
| I. AR                                                                                                 | -                                                  | 1       | -          | -                                            | 3         | -       | -                                              | -       | _       | -                                            | 4      | _       |
| SanDetachement Nr. 2                                                                                  | 17                                                 | 207     | 14         | 25                                           | 733       | 24      | =                                              | 39      | 2       | 42                                           | 979    | 4       |
| Dante Of at T OF 60 (O)                                                                               |                                                    |         |            |                                              |           |         |                                                |         |         | MI                                           |        |         |
| Rorps-Art. I. A.A. (Rei-<br>tende u. 2. Fuß-Abthl.)<br>SanDetachement Nr. 3                           | 1.1                                                | _1      | 15         | -                                            | _ 7       | 11      | _                                              |         | _       | - <sub>1</sub>                               | _8     | 2       |

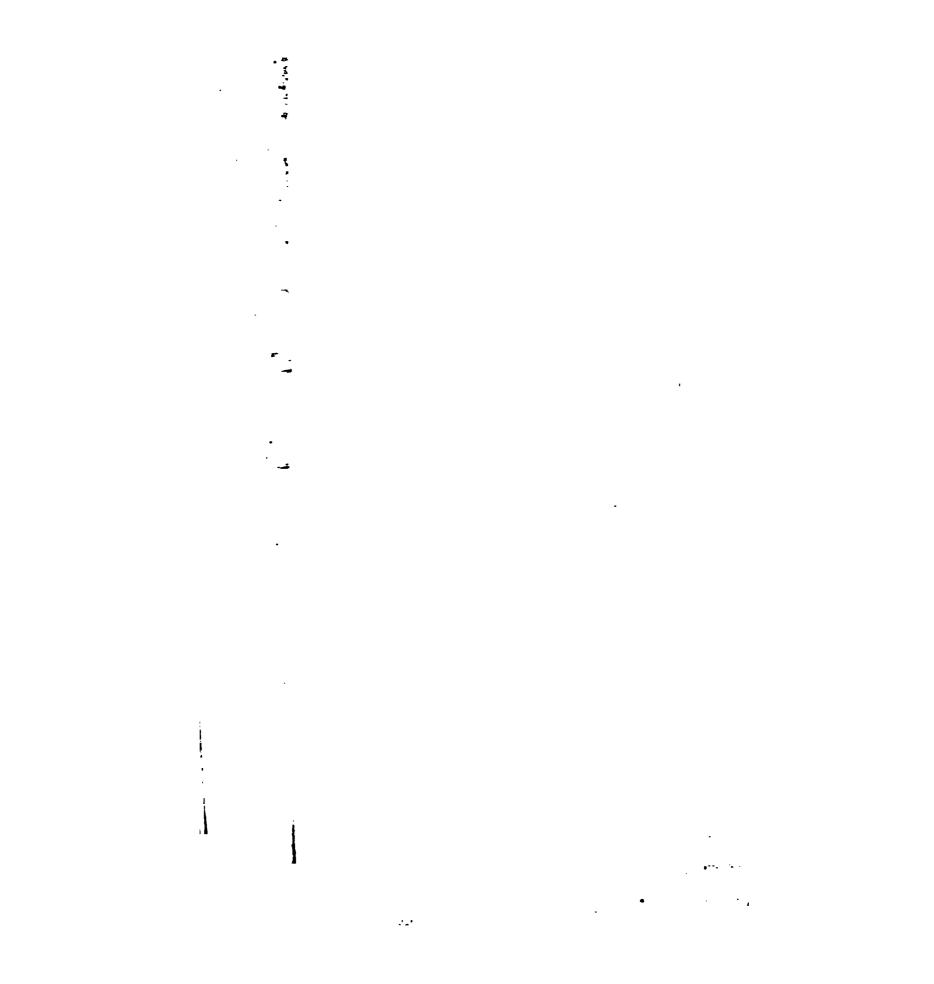



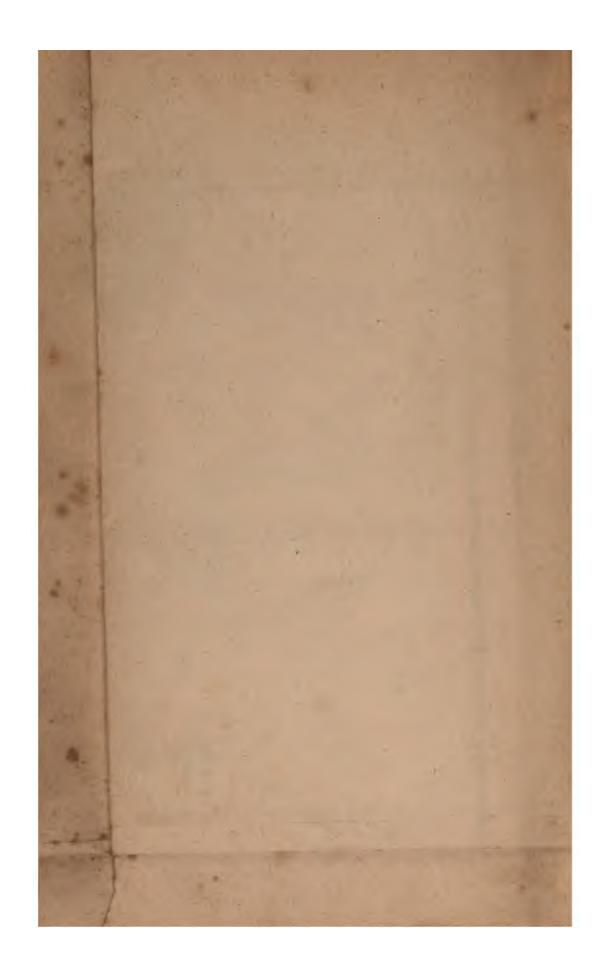

| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   | • |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

16 87 3945T2 53 005 8R 7 6506

|  |   | · |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



| DATE DUE |  |   |  |  |  |  |
|----------|--|---|--|--|--|--|
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  | · |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

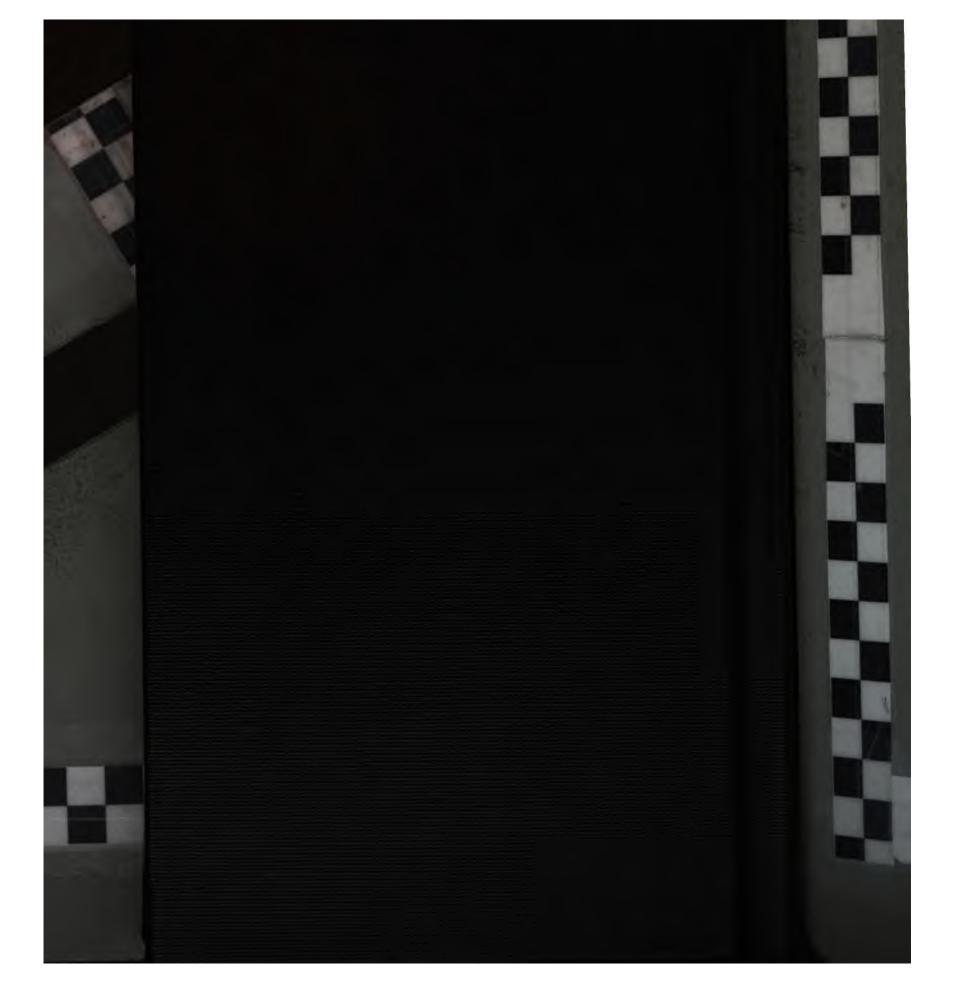